

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

A 962,852



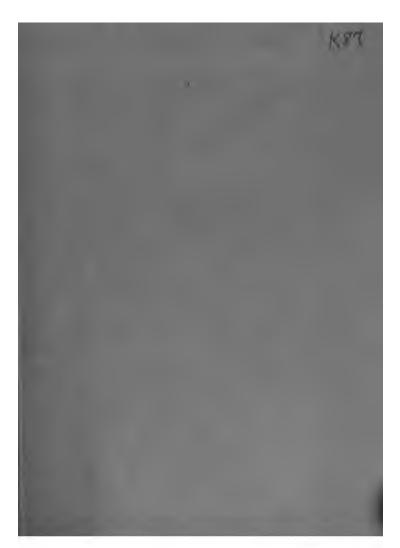

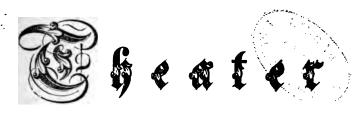

v o n

# August v. Koțebue.

Gilfter Banb.

11

Rechtmäßige Original = Auflage.

Verlag von Eduard Kummer in Leipzig
und
Janaz Klang in Wien.

1840.

62.0

,

.

•

# Tohn der Wahrheit.

Ein Schaufpiel.

Erichien 1801.

# gserfonen.

Julie Centheim, eine reiche junge Bitme. Rorent Grapfelmann, ihr Better, ein Rachbruder.

Antoinette, ihr Rammermabchen.

Frau Gellmuth, eine arme Bitwe.

Abvotat Gellmuth, } ihre Rinter.

Molly.

Gefretar Comengel.

Polizeitommiffar Dantwart.

Mops, Aufwärter im Gafthofe. Frit Bolgaft, ein Chreiber.

Gin Tobtengraber.

Barbden, eines Bermaltere Tochter.

3wei Rinber bes Bolizeitommiffare Dantwart.

Bauern, Bauerinnen und Mufifanten.

Die Scene ift in ben vier erften Acten in einer fürft letten Acte auf bem Lanbgute ber Bit

# Erster Act.

(Ein burgerliches, schlecht möblirtes Zimmer, an ber Wand im hintergrunde hangt ein Gemalbe, vorstellend eine verschleierte Dame in Amazonenkleibern in Lebensgröße; außerbem erblickt man noch rechts und Iinks einen Amor, eine Diana und einige andere Gemalbe, boch alle ohne Rahmen; im Borbergrunde ein Schreibtisch mit Buchern und Aften belaben, barneben ift halb in ber Scene ein unvollendetes Bilb ausgestellt.)

# Erfte Scene.

#### Frau Hellmuth. Hellmuth. Molly.

(Frau hellmuth fpinnt, Molly fledt hauben, hellmuth fchreibt emfig. Stille von einigen Minuten, mahrend ber Molly einigemal gerührt nach hellmuth binüber blidt, endlich bebt fie fchuchtern an.)

#### Molly.

Lieber Bruder!

Sellm. (ohne aufzubliden). Liebe Schwester!

Molly. Die Uhr hat neun gefchlagen.

Sellm. Gang wohl.

Molly. Du figest ja schon bie funf Stunden wie ange-

Sellm. 3ch bin gleich fertig. (Baufe.)

Molly. Mutter, fagen Gie ihm boch, bag er aufhören foll. Er muß ja endlich frank werden von dem vielen Gigen und Kopf anstrengen.

XI.

Fr. Sellm. Karl, ich bitte bich, bebente, .... fere einzige Stupe bift!

Hellm. Ich bin schon fertig. Mutter! (fieht auf, orbi währent biefer Scene seine Bapiere, feinen Angug u. f. w.) Ich ha brav gearbeitet.

Fr. Sellm. Wenn es auch nur brav eintrüge.

Sellm. Ja, Mutter, meine heutige Arbeit foll n hoffentlich viel eintragen.

Molly. Das ift schön!

Fr. Hellm. Wie viel benn ungefähr?

Hellm. Das Leben eines Menschen. Ich habe eine D fenfionsschrift fur einen Deliquenten verfertigt, es ift fe Bosewicht, es ist ein armer verführter Jungling.

Fr. Sellm. Wirft bu auch bafür bezahlt?

Hellns. (mit ebler Site). Bezahlt! bezahlt! - Wenn i einem Menschen das Leben rette?

Fr. Hellm. Lieber Karl! Ich fühle das so gut als d und wenn wir reich waren, ach Gott! Du solltest nie ei andere Sache, als die Sache der Urmuth führen; o so —

Sellm. Ich werbe boch auch hie und ba mit klinge Munge bezahlt.

Fr. Sellm. Bie und ba; aber felten.

Sellm. Ich schreibe, ich male, die Schwefter Sauben; Sie spinnen und wir leben.

Gr. Sellm. Uber wie leben wir?

Sellm. Ich bente: gufrieben; - wenigstens id Fr. Sellm. Die Zutunft macht mir Gorgen.

Sellm. Barum?

Fr. Sellm. Benn bu frant murbeft -

Sellm. Gi warum nicht gar? Arbeit erhalt gefund, und ur eine Mutter arbeiten, gefund und froh babei.

Fr. Sellm. Es fann boch nicht immer fo bleiben.

Sellm. Warum nicht?

Fr. Sellm. Ich fann noch lange leben.

Bellm. Das wolle ber Simmel!

Fr. Sellm. Deine Jugendkräfte werden schwinden.

Sellm. Liebe Mutter, der Simmel kann einfallen, aber h bude mich nicht eber bis es geschieht.

Fr. Sellm. Eine Penfion fur mich willft bu nicht fuchen. Sellm. Rein!

Fr. Sellm. Es mare boch gut, wenn bu es thateft.

Sellm. Ich fann nicht.

Fr. Sellm. Ein paar Visiten maren in einer Stunde bgethan.

Sellm. Aber welche Stunde?

Fr. Sellm. Gollte bir bas faurer ankommen, als bie iele Urbeit?

Sellm. Allerdings, Mutter! Eine Bisite und gar eine Iche, bei ber man etwas zu bitten hat, bas ift für einen rmen, stolzen Mann bie sauerste Arbeit auf Gottes Erdoben.

Fr. Sellm. Die Liebe zu mir murbe bir auch bagu Kraft erleiben.

Sellm. Aber wo nehme ich die Kraft her, mich zu chamen. Und bas mußte ich boch, wenn einer zu mir rache: "Ei, ei, herr hellmuth! haben Gie nichts gelernt? innen Sie Ihre Mutter nicht felbst versorgen? Die gute rau hat viel auf Ihre Erziehung gewandt, bas sollten Sie in vergelten." Da murde ich bann stehen wie ber Deli-

quent, für den ich heute die Defensionsschrift gemacht habe.
- Mein, liebe Mutter, mit der Pension ift es nichts.

Fr. Hellm. Wie bu willft. Es ift mir nur um beinet-

Helm. Um meinetwillen? Bebenken Sie boch nur, wie manche Freude Sie mir rauben wurden. Gestern, zum Exempel; Sie erschracken bei Tische, als Sie mein Auge plöglich voll Wasser schen? Und es waren boch nur Freudenthränen über Ihren guten Appetit, und über den Gedanken, daß ich Ihnen das Effen erworben hatte. Erhalten Sie Pension, so ist das vorbei. Ich habe dann keine Freude mehr an der Arbeit. D'rum lassen wir's lieber beim Alten.

Fr. Hellm. Aber so suche doch einen Dienst, wie andere beines Gleichen.

Sellm. Ginen Dienft fuchen? Mein, bas thu' ich nicht. Fr. Sellm. Es mare boch ein ficheres Stud Brot.

Sellm. Ift die Welt etwa in Gefahr auszusterben? So lange es Menschen gibt, wird es auch Prozesse geben, und folglich ist mir auch mein Brot gewiß.

Fr. Sellm. Ja, wenn bu warft, wie andere Udvokaten; wenn bu nicht für die meiften Klienten umsonst arbeitetest.

Sellm. Soll ich einen Urmen aus dem Waffer ziehen, damit er nicht ersaufe, ihm aber seinen letten Groschen nehmen, damit er verhungere?

Fr. Sellm. Cben beswegen! Bu bir fommen nur bie Urmen.

Sellm. Berglichen Dank fur diefen schönen Lobspruch.

Fr. Sellm. Wenn du einen einträglichen Dienft hatte fo könntest du immer nebenher -

Sellm. Geben Gie, ich mußte bann bas Gute neb.

her thun, und bas ift schon nicht recht. Kurg, liebe Mutter, ich suche keinen Dienst; wenn aber ber Staat mich geschickt findet, so wird der Dienst wohl mich suchen.

Fr. Hellm. Dich? Mimmermehr!

Sellm. Gi warum benn nicht?

Fr. Sellm. Beil du dir mit beiner rauhen Bahrheits- liebe alle Menschen zu Feinden machft.

Sellm. Alle? Nicht boch! Da mußte ich schlecht von ben Menschen denken. Alle gewiß nicht.

Fr. Sellm. Du bift gerade wie bein feliger Bater.

Sellm. Das freut mich.

Fr. Sellm. Der lief auch immer mit bem Kopfe gegen bie Wand.

Sellm. Reine Wand, nur Wolfen.

Fr. Sellm. Ich Karl, wenn es nur Wolken waren, wurde man fich ben Kopf baran zerftoffen?

Sellm. Das thut man auch nicht.

Fr. Sellm. Dein Nater wurde gehaßt und verfolgt. Er ftarb in Rummer und Urmuth, und war boch der befte und redlichfte Mann im Lande.

Sellm. Mun guter Gott, so laß mich, wenn es fein muß, in Rummer und Armuth sterben, aber meine Witwe gebe mir einst das schöne Zeugniß: er war ber redlichste Mann im Lande!

Fr. Sellm. (fcuttelt ben Ropf und fcweigt. Paufe).

Molly. Deine Bitme, Bruder? Billft du benn hei= rathen?

Holln. Warum nicht? Molln. Balb?

Sellm. Sobald ich Liebe genug im Bergen und Gelb genug im Beutel verfpure.

Molly. Wenn das Geld eben fo leicht zu finden mare, als die Liebe -

Sellm. Du irrft; ich halte bas lettere fur fchwerer.

Molly (fchalfhaft), Du?

Sellm. Du lachelft ja, als ob du mich auf einer Luge ertappteft?

Molly. Mein, ich febe nur nach dem Bilde dahinten.

Sellm. (lächelnb). Ich verstehe!

Molly. Mach der geheimnifvollen, verschleierten Dame.

Sellm. Du möchteft den Ochleier gerne wegreißen?

Molly. Den der Berr Bruder vor zwei Jahren mit allem Aufwand seiner Kunft und seiner Fantasie auf die Leinwand zauberte.

Sellm. Aufwand von Fantafie? In einem gemalten Schleier? Du fpotteft?

Molly. Vielleicht wolltest bu durch den Schleier die höchste Schönheit andeuten, so wie jener große Maler den böchsten Schmerz verhüllt darstellte.

Bellm. Du bist wipig auf meine Rosten.

Molly. Rein, ich bin wißig aus lauter Aerger, baß bu mir die Geschichte jenes Bildes verschweigst.

Sellm. Wenn ich dir aber fage, daß die Geschichte eine Albernheit enthält.

Molly. Gleichviel!

Sellm. Wer fpricht gern von seinen Albernheiten? Wolly. Du stehst zuweilen Stunden lang vor dem Bilbe.

Sellm. Eben beswegen.

Molly. In beinen Augen glangt bann etwas, was bu nicht aus ben Ucten gelernt haft.

Sellm. Eben besmegen. Jeber Menich hat so ein Bunbelchen Thorheiten. Wiele tragen es zur Schau mit sich herum; meines habe ich bort an ben Nagel gehängt, so können mir wenigstens bie Stragenjungen nicht nachlaufen.

Molly. Aber die Mutter und ich ?

Sellm. Die Mutter ichweigt und bu - bu haft Pockennarben.

Molly. Wie gehört bas hieher?

Sellm. Sieh, bu bift mit sammt beinen Pockennarben boch ein hubsches Madchen, und ich bin mit sammt meiner verschleierten Dame doch ein ehrlicher Kerl, der dich herzlich lieb hat. (Klopft ibr auf die Backen.) Also laß das gut sein. Ubieu, liebe Mutter! ich gehe an meine Geschäfte. (Kußt ber Mutter die hand und geht ab.)

#### Bweite Scene.

#### Frau Sellmuth. Molly.

Molly (ihm freundlich nachsehend). Guter Bruder! ich liebe ihn fo fehr.

Fr. Sellm. Und ich bin ftolz auf ihn. Aber gedenke meiner Prophezeihungen; — er wird es nicht weit bringen. Die große Welt gleicht dem Waffer: leichte Dinge schwimmen oben, das Schwere finkt unter. (Paufe.)

Molly. Gein Jugendfreund, der Gefretar Schwenzel, hat jest großen Einfluß.

Fr. Sellm. Go?

Melly. Und hat Gutes mit bem Bruder im Ginne.

Fr. Sellm. Er icheint ein braver Mann.

Molly. Ein kluger Mann ift es wenigstens.

Fr. Sellm. Eine ichlieft bas andere nicht aus.

Molly (nach einigem Rampfe). Mutter, er hat Absichte auf mich.

Fr. Hellm. (läßt bie Spinbel in ben Schoof fallen). Wirklich Molln. Er ist reich.

Fr. Sellm. Allerdings.

Molly. Sat Aussichten.

Fr. Sellm. Gewiß!

Molly. Bare es Ihnen lieb, wenn ich ihn heirathete Fr. Sellm. Rur lieb? D Gott! hat er benn mit b gesprochen?

Molly. Geftern Ubend.

Fr. Hellm. Und du?

Molly. Ich habe gefagt, daß ich mit Ihnen rel wollte.

Fr. Sellm. Du hatteft alfo keine Ubneigung?

Molly. Das eben nicht.

Fr. Sellm. Aber auch feine Liebe?

Molly. Mein.

Fr. Sellm. Gei aufrichtig, Molly, nicht mahr, tiebst ben jungen Wolgaft?

Molly (mit einem Seufger). Ich weiß es nicht; vielleicht -

Fr. Sellm. Und bu wolltest bennoch -

Wolly. Beil ich vernünftig genug bin, einzusehen, ba zwischen mir und Wolgast boch nie eine Verbindung Starfinden kann.

Fr. Sellm. Warum nicht?

Molly. Er ift fehr arm; ich bin noch armer. Ich be

eine alte vortreffliche Mutter, ber es an jeder Bequemlichfeit fehlt; ich habe einen edeln Bruder, der Tag und Nacht arbeitet, und sich jede Lebensfreude versagt, um uns Brot zu schaffen. Ich schwaches Geschöpf kann nichts thun. Mein Bischen Haubenstecken trägt wenig bei. Nun habe ich gedacht, wenn ich der Vernunft das Opfer meines Herzens bringe, so wäre uns allen auf einmal geholfen, und der Segen kindlicher Liebe wurde mich belohnen.

Fr. Sellm. (fteht bewegt auf). Denkft bu wirklich fo? Molly. Und wenn ber Mann brav ift, wie Gie ihn nannten, fo wurde ich ja auch nicht unglücklich fein; nicht wahr?

Fr. Sellm. (beugt fich gerührt über fie). O meine Tochter! Wolly. Der Bruder wird ein paar Stunden langer schlafen können, wird nicht mehr so blaß aussehen.

Fr. Hellm. Wie ist mir? Sab' ich geträumt, daß ich arm sei? Das war ein lügenhafter Traum! (Molly in ihre Arme schließenb). Ich bin sehr reich.

Molh. Sie zögen bann in mein Haus. Sie hatten bann immer im Winter eine warme Stube. Vorigen Winter haben Sie zuweilen frieren muffen. Wiffen Sie noch, als Sie einmal nicht spinnen konnten, weil Ihre Finger steif vor Kalte waren? O, bamals schwur ich feierlich im Stillen, baß ich nie mit meinem Herzen einen Roman spielen, sondern es dem Manne aufheben wolle, der meiner friesrenden Mutter ein warmes Zimmer anbieten könne.

Fr. Sellm. Meine Thranen mogen bir banten!

Molly. O, Mutter! Nun ich bas febe, nun ift mein Entschluß felfenfest! Ich habe mir ben Schritt weit schwerer vorgestellt. Ich bachte nur an meine Pflicht und nicht

Ihre Freude. Mit der Pflicht blieb ich am Boden, aber Ihre Freude hebt mich hoch empor. Ich will dem Gekretar mein Jawort geben, — noch hente! (Fr. heumuth faltet die Sande, trodnet fich gerührt die Augen und will geben.) Wohin, liebe Mutter ?

Fr. Sellm. Du kennft meine Gewohnheit. In Freude und Leid trage ich mein Berg zuerft vor Gott. (Ab.)

#### Dritte Scene.

#### Molty (allein).

(Intem fie wieber am Kopfput arbeitet und eben eine Blume barauf befestigt). Mun Molly, — bu haft bisher nur Blumen auf Hauben gesteckt, endlich kannst bu auch Blumen auf den Pfad beiner Mutter streuen. — Rosen — mit Dornen vielleicht — aber doch die Dornen nur für mich, — die Rosen für meine Mutter! — Wer kommt? (Erschreckt.) Uch! die letzte Prüfung!

#### Vierte Scene.

#### Molly. Wolgaft.

Bolg. Guten Morgen, liebe Freundin!

Molly (beflommen). Guten Morgen, Bolgaft!

Wolg. Bin ich nicht ein guter Rechner? Schon um fünf Uhr diesen Morgen habe ich ausgerechnet, daß, wenn ich fleißig ware, mir um neun Uhr eine Stunde zur Erholung übrig bliebe.

Molly. Gie find gern bei mir ?

Bolg. Gehr gern!

Molly. Das freut mich.

Bolg. Mich auch.

Molly. Gegen Gie fich!

Bolg. Ich fige ben gangen Tag.

olly. Gie find mein Freund?

Ig. Recht von Bergen.

Un. Ich glaube es, und darum will ich Ihnen eine es Beheimniß anvertrauen.

beheimnis anvertrauen; aber es ift noch nicht Zeit.

Molly. Das meinige ift reif. Nicht mahr, lieber Bolaft, Sie haben mich oft bedauert, daß ich um das tägliche brot hauben fteden muß?

Wolg. Ja wohl!

Molly. Und daß mein armer Bruder fich Tag und lacht am Urbeitstifche plagt?

Bolg. Gewiß!

Molly. Mun fo freuen Gie fich; es wird anders werden.

Bolg. Wirklich?

Molly. Meine gute Mutter wird nicht mehr fpinnen; b werbe ihr ein ruhiges Leben verschaffen; — ich!

Bolg. Aber wie?

Molly (zitternd und mit ihrer Arbeit beschäftigt). Ein wohl= ibender Mann hat sich um meine Sand beworben.

Bolg. (erblaßt). Go?

Molly. Der Gefretar Ochwenzel.

Bolg. Der ? (Geine Rnie beben.)

Molly. Gie fennen ihn?

Bolg. Ich habe ihn hier einige Mal gesehen.

Molly. Er ift reich.

Bolg. Freilich?

Molly. Ein Jugendfreund meines Brubers.

Bolg. Lieben Gie ihn benn?

Molly. Meine Mutter freut fich fo febr barüber.

Bolg. Lieben Gie ihn?

Molly. Denken Sie nur, wie die alte Frau fich gutlich thun wird.

Bolg. Muß man denn eben reich fein, um fich gutlich tu thun?

Molly. 3ch bente boch!

Wolg. Nur Entbehrung leiht den Dingen um uns her einen eingebildeten Werth, und man erkauft zuweilen eine armselige Tauschung durch ein mahres Glück.

Molly. Sind wir denn jest glucklich?

Wolg. Man ift es felten in ber Gegenwart. Wer weiß, ob sie nicht einst sagen werden: ach damals war ich recht glucklich!

Molly. O ja, ich gable frohe Stunden und manche verdanke ich Ihnen.

Wolg. Nicht wahr, liebe Freundin, wenn ich so i langen Winterabenden nach gethaner Urbeit zu Ihne kam und meine paar Stücken Holz unter dem Oberre mitbrachte, um sie mit in Ihrem Ofen zu schieben; wenn v dann eine warme Stube hatten, uns um den alten Klatisch versammelten, und ich bei der Musik ihrer Spinnrä Ihnen ein gutes Buch vorlas, thaten wir uns da nicht e gütlich? Es hagelte wohl draußen an die Fenster, abe war in uns so ruhig. Gott hat das so schön gemacht: schönsten Freuden kosten weder Geld noch Reue.

Molly (bewegt für fich). Standhaft, arme Molly! Bolg. Und haben Sie den Mann geprüft? !

Sie wirklich? Sat er Sinn für ftille Bauslichkeit? Sat er Sinn für jene garte eheliche Liebe, die die große Welt auf der Bühne beklaticht und zu Sause verleugnet?

Molly. Barum benten Gie llebels von ihm?

Wolg. Uebeld? Ich halte ihn für einen feinen, abgeschliffenen Mann, mit bem Del ber Klugheit überall befeuchtet, bag man ihn, wie jene alten Ringer, nirgends paden kann.

Molly. Diefe Bitterfeit -

Wolg. Kann ich ihm gut sein? Ich hatte nur eine Hoffnung auf ber Welt, und er raubt sie mir! Ich bin ein armer Mensch, eine mutterlose Waise, von meinem Vater verstosen, — ich hatte nur diese eine Hoffnung auf der Welt, und er vernichtet sie mit kalter Hand.

Molly (weinenb). Bleiben Gie mein Freund!

Bolg. (von feinen Gefühlen überwältigs). Uch Molly, liebt er Sie, wie ich Sie liebe?

Molly (erfdroden). Bolgaft!

Wolg. Es ift heraus, jum ersten und letten Male in meinem Leben! Es sollte noch lange nicht über meine Lippen kommen; die Marter hat mir das Geständniß abgepreßt. Beleidigen kann es Sie nicht, denn ich war immer ehrlich und bescheiben.

Molly (reicht ihm bie hanb). Mein guter Wolgaft, ich bedaure Sie. Ich bin Ihre Freundin von ganzer Seele,— aber Sie begreifen selbst —

Bolg. Daß wir und trennen muffen. Gott verzeihe mir bie Verblendung! Molly, ich begreife es nicht!

Molly. Unfere beiberfeitige Urmuth -

Bolg. Sind wir nicht an Arbeit gewöhnt?

Molly. Meine alte Mutter -

Wolg. Bas kann jener für Sie thun? Er wird die Anzahl Ihrer Schüffeln vermehren, Ihre Speisen würzen, Sie vielleicht auf Flaumfebern betten, und mit all ber ungewohnten Beichlichkeit die gesunde alte Frau krank machen. Dann wird er einen berühmten Arzt bezahlen, Stroh auf die Gaffe streuen laffen, und ruhig im nächsten Kaffeehause warten, bis sie die Augen schließt.

Molly. Gie find ungerecht. Bas konnte er mehr?

Wolg. Was mehr? Tag und Nacht an ihrem Krankenlager figen, — ihre Launen tragen mit Liebe, jeden Lichtftrahl auffangen, der ihr Auge blendet, — der Tochter Schmerz an seinem Busen milbern, der Mutter Leiden durch kleine Ausmerksamkeiten versüßen, die man nicht kaufen und miethen kann, und endlich — wenn Gott über sie gebietet, — der Tochter Thranen mit warmen Herzen auffangen.

Molly. Das wird er.

Wolg. Run so sei es! Fahre wohl, mein schöner Traum! Ich will nun wieder an meine Urbeit geben.

Molly (mit verhaltenen Thranen). Jest nicht; Gie muffen fich zerstreuen. Geben Gie in's Freie!

Wolg. Sie haben recht; ich brauche auch nun nicht mehr so viel zu arbeiten. (Bieht ein Beutelden hervor.) Sehen Sie, was ich schon gesammelt hatte; es ist lauter Gold barin. Nun brauche ich bas nicht mehr; ich will spaziren aeben.

Molly (ftredt bie Sand nach ihm aus, indem fie ihr Geficht und ihre Thranen mit ber andern verbirgt). Bolgaft! - Ihre Sand!

Bolg. (ergreift und taft fie mit Befrigteit). Gott mache Sie glucklich, - benn Sie haben mich gut gemacht. Sie haben

mich von ben Verirrungen meiner Jugend fanft juruckgeführt; bas muß ich Ihnen ewig verbanken. Gott mache Gie recht glücklich! (ftargt fort.)

Molly (springt auf und will ihm nach, an der Thure befinnt fe fich, kehrt langsam um, ihre Thränen fließen fanft). Guter Mensch!
— guter, guter Wolgaft! (Sucht fich zu fassen, geht leife an der Mutter Zimmer und fieht durch's Schlüffelloch.) Sie betet! O bete auch für mich, daß Gott mein armes Herz beruhige!

## Fünfte Scene. Molly. Sefretär.

Setr. Mademoifelle! Es läuft zwar gegen den Bohls ftand, daß ich fo früh erscheine, aber meine Ungeduld —

Molly. Gie find mir willfommen!

Setr. Bas fehlt dem herrn Schreiber, der eben fo verftort die Treppe hinab taumelte?

Molly. Der arme Menich icheint Rummer zu haben.

Setr. Man muß ihm helfen. Er ift ein junger Mann von Erziehung und Kenntniffen.

Modh (mit Barme). Ja, bas ift er!

Setr. Diel ju gut für einen blogen Schreiber.

Molly. Gemiß!

Setr. Man muß fich feiner erinnern. (Bieht eine Schreib: tafel heraus und notirt einige Borte.)

Molly. Das ift ebel und wohlthätig.

Sett. Mur eigennüßig, Mademoiselle. (Galant und mit Beziehung.) In einer Stunde, wo ich das höchste Glück erwarte, ift es Pflicht, wenigstens den Vorsatz einer guten Sandlung zu fassen. (Molly wird verlegen.) Saben Sie unt Ihrer Frau Mutter gesprochen?

Molln. Ja.

Setr. Ift fie meinen Bunfchen hold?

Molly. Wenn Sochachtung und Freundschaft Ihnen genügen —

Sefr. Ogewiß! Ich haffe alle Leidenschaften; sie gemähren seiten dauerhaftes Glück. Die Ehe ist ein ruhiger Freundschaftsbund, ein immerwährender Austausch von kleinen Gefälligkeiten, mit Anstand erzeigt und erwidert; eine gesellige Zuneigung, die nie erkaltet, weil sie nie zu heiß war und die endlich durch Gewohnheit ein angenehmes Bedürfniß wird.

Molly (mit unterbrudter Empfindung). 3ch freue mich zu finden, daß meine Begriffe von der Che überfpannt waren.

Setr. Sie find jung , febr naturlich; aber gut und vernunftig; mehr bedarf es nicht, um eine brave Frau zu bilben.

Molly. Werde ich aber in Ihre Birkel paffen?

Getr. Bas man dort nun einmal fein und icheinen muß, werden Gie leicht lernen.

Molly. Wennich nur nichts befferes darüber verlerne.

Sefr. Nicht boch! Man fann sich in die Welt schieden, und boch bleiben, was man war. Für Freund und Gattin ift bas Berg, die Welt verlangt nur die Junge. Wer auf ben Strafen geht, muß sich kleiben, wie Jedermann; zu Sause nimmt man ben Schlafrock wieder. Wolle nie besser schen, als ein anderer, das ist die große Kunft, sich Freunde zu erwerben; benn nur benen wirft man Steine in den Weg, die man für besser hält.

Molly. Kluge Lehren, aber neu fur mich. Gie werden Dube mit mir haben.

Gefr. Rleinigkeit! Der Sprachmeister leibt Ihnen jar-

gon und der Tanzmeister Grazie. Ich weiß eine Pugmacherin, die Ihnen das air der großen Welt mit Stecknadeln anheftet, dann führe ich Sie in die besten Säuser, wo man den gewissen feinen pli gar bald ablauert. In ein paar Monaten ist alles geschehen.

Wolly. Wird meine Mutter mich überall begleiten?

Sefr. Ich zweifle. Die gute Alte wird fich von ihren Saubchen von Unno 1760 nicht trennen wollen, und bas möchte benn doch auffallen.

Molly. Aber wohnen wird fie doch bei mir?

Setr. Allerdings! Gie foll ihr eigenes Zimmer haben.

Molly. Rein, nein, bas nicht. Wir sind seit zwanzig Jahren gewohnt, in einem Zimmer zu wohnen. Es murbe mir vorkommen, als sei sie gestorben.

Setr. Nach Ihrem Gefallen. Die hauslichen Einrichtungen find Ihrer Willfur einzig überlaffen. Ich bestimme Ihnen Nabelgelb.

Molly. Und ich barf es mit meiner Mutter theilen?

Setr. O ja. Ich fete Ihnen monatlich eine gewiffe Summe gur Wirthschaft aus.

Molly. Und was ich erspare?

Gefr. Gehört Ihnen.

Molly. Ich barf bann meiner Mutter zuweilen apart eine Lieblingsichuffel machen?

Gefr. D ja.

Molly. Ober wenn 3hr Geburtstag ift -

Setr. Dann veranstalten wir ein kleines Fest.

Molly (entjudt). Ein Fest? Ich meiner Mutter ein Fest? Dich freue mich kindisch barauf. Ja, herr Sekretar, ich will gewiß alle meine Pflichten redlich erfüllen, ich will mich XI.

in alles schicken und fügen, und wenn Gie mit mir zufrieden find, dann darf ich alle Jahre meiner Mutter ein Feft geben.

# Sechste Scene.

#### Borige. Hellmuth.

Molh (fliegt in feine Arme). Bruder! lieber Bruder! bir und der Mutter ist geholfen, du darfst nicht mehr bei der Nachtlampe deine Gesundheit für uns opfern; sie nicht mehr in grobem Flachs ihre Sande wund spinnen.

Sellm. Was ift dir, Ochwester?

Molly. Dein und mein Jugendfreund, - er wunscht mich jum Beibe.

Sellm. Wirklich?

Setr. Ja, Karl, wenn bu nichts bagegen haft -

Hellm. Bewahre der himmel! bu warst ein guter Mensch, bu bist es hoffentlich noch. Zwar sind wir in den letten Jahren etwas aus einander gekommen —

Sefr. Undere Berhaltniffe -

Sellm. Nun freilich; das findet fich bald wieder. Liebe Molly, ich wünsche dir von Berzen Glück! (Bum Gefretar.) Dich umarme ich bruderlich. Du erhältst ein braves Beib. Sieh, sieh, wie sich das so gut gemacht hat! Ber hätte das gedacht, Schwester, als wir vor fünfzehn Jahren mit einander unter der Linde spielten? — Beiß die Mutter schon?

Molly. 3a!

Sellm. Und freut fich?

Molly. Berglich.

Sellm. Satte ber Water bas erlebt! ich fegne bich ?

iner. Gott erhalte dir ein frohes Berg und gebe dir hausden Frieden, mehr bedarfft du nicht zum Blude.

Setr. Much dir, Bruder, hoffe ich durch meine Conneonen bald fort zu belfen.

Sellm. Durch Connexionen? — Pfui! Man merkt es och gleich, daß unser Umgang seit ein paar Jahren selten ar. Du hast vergeffen, wie ich denke.

Sefr. Ich bachte einst wie bu; aber ich habe indeffen elernt, bag man mit bem Strome schwimmen muß.

Sellm. Ich nicht.

Sefr. Dber unterfinten.

Sellm. In Gottes Namen! — Friedrich! ich wollte, u batteft bas nicht gefagt.

Gefr. Was?

Sellm. Das von den Connexionen; es fcmergt mich.

Gefr. Bunderlicher Menfch!

Sellm. Du glaubst nicht, welche garte Farbe bie Bochhtung trägt; ber einzige Sauch eines folchen Wortes blaft ir ben Staub von ben Flügeln.

Gefr. Bruder Philosoph! Es wird eine Zeit fommen, wo bu anbere reben wirft.

Sellm. Die.

Setr. Den ftrengen Sittenrichtern geht es, wie ben blgernen Wegweisern an ben Lanbstraffen; sie zeigen Jeber- iann ben Weg, kommen aber selbst nie von ber Stelle.

Sellm. Gleichviel! Jeber Mensch schafft fich seine eigene broße. Zwerge bleiben Zwerge, wenn fie auch auf Mpen Ben.

Setr. Lag und von etwas anderm reben. Ich habe bich inem reichen Fremden empfohlen, einem gewiffen herrn von

Beltnagel, ber feit einigen Tagen bier ift, um einen Prozeß zu betreiben.

Bellm. Ich banke bir.

Gefr. Er municht bich zu fprechen.

Sellm. Go lag und zu ihm gehen.

### Siebente Scene.

#### Vorige. Kommiffar Dankwart.

Romm. (haftig ju Sellmuth). Guter, edler Mann! Bergeihen Gie, daß ich fo herein fturme! Geben Gie, wie ich an allen Gliebern gitt're!

Sellm. Bas ift Ihnen, Berr Dankwart?

Romm. Da, da, - lefen Gie! Uch Gott, nehmen Gie's doch nicht übel; ich muß mich einen Mugenblick fegen. -

Sellm. (burchläuft bie Papiere). Sie haben Ihren Prozest in totum gewonnen. Ich wunsche Ihnen Glud.

Romm. In totum; — ja, in totum: Kapital, Zinsen, Unkosten, alles!

Sellm. Gott fegne die gerechten Richter!

Romm. Und Sie, Sie fegne er! Zu Saufe liegen meine acht Kinder auf ihren Knien, — ja, die Richter, sie haben ihre Pflicht gethan; aber Sie —

Sellm. Nicht mehr und nicht weniger, als meine Pflicht.

Romm. Das ift nicht mahr. Ich bin in ber gangen Stadt herumgegangen, keiner hat meine Sache führen wollen. Ihr Gegner, hieß es, ist gar zu vornehm und mächtig. Der eine zuckte bie Uchseln, ber andere wollte mich zu einem Bergleich überreben, ber britte mir wohl gar mein klares Recht zweibeutig machen. Ich habe gebeten, die Sande ge-

ingen, meine Reblichkeit, meine Urmuth, meine vielen inder, alles, alles habe ich vorgestellt, aber vergebens! ein Mensch hat sich meiner angenommen. Nur Sie, Sie iben sich nicht bitten lassen, Sie lasen nur meine Papiere, ib sprachen dann: Ihre Sache ist gerecht; ich führe sie.

Sellm. Mun ja, gang naturlich.

Romm. Und nun haben Sie meine Sache geführt, wie n Mann, haben gesprochen, wie ein Mann, Wahrheit me Menschenfurcht, und ich habe in totum gewonnen. Dater Gott! verleihe ihm die Seligkeit in totum bafür.

Sellm. Genug, mein Freund! Ich that nur meine Schuldigkeit; aber dankbare Menschen find wie fruchtbare elber, sie geben das Empfangene zehnfach zurud.

Romm. Mein Weib ift gang geschäftig zu Sause. Sie eht ihre acht Kinder sauber an, die sollen herkommen, und bnen die Sand kuffen.

Sellm. Lieber Dankwart, ich verbitte mir bas.

Romm. Ohne Gie waren die Kinder aufgewachsen, wie 16 Bieh. Nun kann ich sie zur Schule halten, meinen Wilsm und meinen Georg. Die Buben hüpften schon vor Freu-

Uch Gott! ich bin fo außer mir, daß ich beinahe das Bichtigste vergeffen hatte. Sier, Serr Udvokat, nehmen bie, so viel meine Krafte vermögen. (Bill ihm ein Beutelchen fbringen).

. Sellm. Berr! wofur halten Gie mich?

Romm. Gie werden doch den kargen Cohn Ihrer fauern rbeit nicht verschmaben ?

Sellm. Sind Sie durch ben Prozeß reich geworden? Romm. Das eben nicht.

Bellm. Trop ber fleinen Gumme bleiben Gie mit acht

Kindern noch immer ein armer Mann und von Urmen n ich nichts.

Romm. Aber bu mein Gott!

Hellm. Ohne Umftande! Ich bin auch arm. Wer wo ich Sie einmal brauchen kann, und bann nehmen wieder nichts von mir.

Romm. Berr Bellmuth!

Hellm. Gehen Sie, gehen Sie! Hier gegenüber n ein maderer Schulmann, bringen Sie ihm bas Gell Ihre Knaben.

Romm. (von Schluchzen unterbrochen). Gerr! — ich - Sellm. Leben Gie mohl! (Buhrt ihn fanft nach ber Kommiffar wendet fich noch einmal, hebt feine Sande dankbar gi auf, versucht vergebens gu fprechen, und entfernt fich weinenb.

# Achte Scene.

# Hellmuth. Sefretär. Molly.

Molly (brudt ihren Bruber mit Inbrunft an's herz). Sellm. Ich verstehe bich. Sieh, Friedrich, diese F habe ich mir ohne Connexionen verschafft.

Sekr. (unwillfürlich hingeriffen). Ja, es ist ich auser sich zu wirken, mit reinem Willen und mann Rraft.

Sellm. Nicht mahr, es ift fcon? O bes Mannes Fri wog seinen Beutel zehnfach auf.

Gefr. Aber -

Sellm. Saft bu ichon wieder Zeit fur ein Aber? Setr. Wer war fein Gegner?

Sellm. Der Statthalter.

Setr. O weh! Da haft bu bir einen machtigen Feind auf ben Sals geladen.

Sellm. Muf ben Sals vielleicht, aber nicht auf bas Berg.

Sett. Bruder, unfere neuen, engern Berhaltniffe geben mir ein Recht, offen mit dir zu reben.

Sellm. Offne Bahrheit ift mir in jedem Berhaltniffe willfommen.

Setr. Dir, aber wem fonft noch? Riemanden. Die gange Stadt haft du dir icon jum Feinde gemacht.

Sellm. Das fummert mich nicht.

Setr. Du bift arm, bu suchft Beförderung und bas fummert bich nicht? — Uchte auf meine Weltkenntniß. Wahrheit ist eine widerliche Arznei; man bleibt lieber frank, ehe
man sich entschließt, sie einzunehmen.

Sellm. Mun gut; aber was kann die Rhabarber dafür, daß fie machft?

Seftr. Verschwendung, Tollfühnheit und bergleichen sind Krankheiten, die man allenfalls jur Schau trägt, wie ein hitziges Fieber, aber Unrecht haben, ift ein heimliches Uebel, beffen man sich schämt.

Sellm. Der Urgt fragt nicht nach folder Ocham.

Setr. Wer gibt bir bas Recht, bich jum Urgt aufzuwerfen?

Sellm. Mein Ropf und mein Berg.

Setr. Du haft ba hinten ein verschleiertes Gemalbe hangen, lag es die Göttin ber Wahrheit fein, benn auch fie bebarf bes Schleiers.

Hellm. Ift Sie etwa häßlich?

Gefr. Ochon, aber ichamhaft.

Sellm. Bruder, es thut mir leid, daß du fo weltklug

und so wißig geworden bist; aber der Big ist nur ein Sommerkleid; die Bahrheit kann man zu allen Jahrszeiten gebrauchen.

Setr. Ich bitte bich, was hilft bir beine tadelnde Bahrheit? Glaubst bu ju beffern? Du erbitterft nur. Du meinst es herzlich gut, aber sie treten bich unter bie Fuße. Lobe, lobe alles, und bu wirst auf ben Sanden getragen.

Sellm. Auf unreinen Banden? da gehe ich lieber zu Ruffe.

Sefr. Erkundige dich nur einmal nach mir, und du wirst hören, daß mir Jedermann gut ist, und was habe ich gethan? — Nichts, als die leichte Kunst geübt, alles zu loben. »Wie gefallen Ihnen unsere Promenaden, mein Herr?" — »O vortrefflich!" Wenn ich auch gleich das Schnupftuch vor die Nase halten muß, um nicht im Staube zu ersticken, oder von mephitischen Dünsten ohnmächtig zu werden. — »Und unsere Schauspieler, mein Herr? was sagen Sie dazu?" »Abmirabel!" Wenn mir auch gleich eine ewige Monotonie die Ohren zerreißt. Sieh, das kostet nichts, und trägt viel ein.

Sellm. (verbrieflich). Schone beine Lunge! 3ch bin nun - einmal fo.

Setr. Du mußt bich anbern und man wird nach und nach vergeffen, was du warft. Es gibt Thorheiten, bie fich wie Flecken von selbst ausreiben, wenn sie nur erft trocken find.

Sellm. Thorheit! — Run ift's genug. Bruder, maren mir nicht alte Freunde, wir murben schwerlich neue Freunde werden. Komm, bu wolltest mich zu einem Fremden führen.

- Er. Ich meine es gut mit bir. Lag mich immer unnoch ein wenig fortpredigen.
- Im. Rein Wort mehr! Wer mir die Bahrheit nimmt, er öffnet mir, wie dem Seneka, die Abern und läßt meine ebenstrafte ausströmen. (26.)

Sekr. (Molly bie hand tuffenb). Helfen Sie mir doch den euen Skarus bekehren, — daß an der Sonne der Wahrzeit die Flügel schmelzen, und daß er einst sehr unfanft hersbfallen wird. (Folgt hellmuth.)

#### Mennte Scene.

#### Molly (allein).

Recht mag er haben, — aber ist es nicht schöner, zu faln, wie mein Bruder, als zu stehen, wie er? — Diesem Ranne habe ich Hochachtung gelobt! — Urme Molly! hast a nicht zu viel versprochen? — Klug ist er, — sehr klug, — wein Bruder ist gut, sehr gut! Uch! (Greift nach dem Flachs an x Mutter Spinnrocken.) Gut, daß du rauher Faden mich an ner Mutter rauhen Lebensfaden erinnerst! Nun so hilf mir, ndliche Liebe, ihn länger und milder zu spinnen. (Geht in der lutter Jimmer.)

(Der Borhang fällt.)

# Zweiter Act.

(Gemeinschaftliches Zimmer im Wirthshause, mit einer Mittel- und Seitenthuren.)

## Erfte Scene.

Antoinette, Mops, Gefretar und Sellmuth.

(Antoinette plattet ein weißes Damen = Negligee und tri babei. Mops öffnet die Thur und führt ben Gekretar und S muth ein).

Mops. Nur hier herein, meine herren! — (Beibe beugen fich gegen Antoinetten. Mops, halbleife.) Bemuhen fich nicht; das ift nur ein Kammerkagchen.

Cefr. Bom Berrn von Beltnagel?

Mops. Ei warum nicht gar? von der allerliebsten Hichaft dort rechts. Die kam noch gestern Abend spat. Die ist reich! Seche Bediente waren vor gespannt, zwei Pferde sagen auf dem Bock, drei Koffer im Wound die ganze Familie hinten d'rauf.

Sefr. (ungebulbig). Aber ber fremde Herr? Mops. Der wohnt hier linker Hand in Nro. 6. Sefr. Gang recht, mein Freund! (Klopft an und geh. Hellmuth binein.)

#### Bweite Scene.

#### Mops. Antoinette.

Mops (fieht fie schmunzelnb an). Das kleine, weiße Patschchen! wie es die Falten so nett ausbiegelt! Es wird Ihr wohl recht sauer, Jüngferchen? Sollich Ihr einen Schnaps holen?

Ant. Ich banke Ihm, mein lieber Mops! Er weiß ja wohl, wir Mabchen find bazu auf ber Welt, um Falten auszubiegeln, balb aus einem Stuck Wäsche, balb aus einer Mannerstirne.

Mops. Gi ja, bas ware mir eben recht, wenn mir eine mit bem heißen Gifen über die Stirn fuhre.

Unt. Nicht boch! bazu brauchen wir nur die Sand. (Fabrt ihm mit ber hand über bie Stirn.)

Mops. Si, hi, hi! Das baucht ganz anders, als wenn mir mein Herr mit ber Hand über bas Gesicht fährt. Noch einmal so!

Unt. Gieht Er, Die Falten find ichon meg.

Mops (tritt vor ben Spiegel). Mein Seel, Sie hat Recht! Dho! nun weiß ich, warum die vornehmen herren immer so freundlich aussehen: weil sie sich hubsche Madchen halten, die ihnen mit ber hand über die Stirn fahren.

Ant. Guter Freund! Er nannte vorhin den Fremden in jenem Zimmer. Wie heißt er boch gleich?

Mops. Berr von Beltnagel.

Ant. (bei Seite). Unfer Gegner. Der ist und zuvorgekom= men. (Laut.) Und wer waren die beiben, die Er zu ihm hin= einführte?

Mops. Der eine ift ein Udvofat, er heißt Bellmuth, ein bofer Mensch.

Ant. (bei Seite). Abvokat? Der Besuch gikt vermuthlich und Mops. Der andere — (Es wird braußen geklingelt). Pot Element, da hat mein Herr schon wieder die Klingel in de Hand. Wie war' es, Jungferchen, wenn Sie sich einma über den erbarmte, und ihm die Falten ausbiegelte? Der ha sie fingerdick auf der Stirn. (Ab.)

Ant. Fast hatte ich Lust, dort ein wenig zu horchen. Uch nein! ich verstehe doch nichts von ihrem lateinischen Krims Erams.

## Dritte Scene.

## Antoinette. Julie.

Jul. (fommt gahnend aus ihrem Bimmer). Weißt du auch, Un toinette, daß ich herzliche Langeweile habe?

Aut. Schon?

Jul. 2118 ich biefen Morgen an's Fenfter trat, und die schöne, landliche Aussicht vermißte, wurde mir die Bruft sc eng zugeschnurt —

Ant. Und wenn man vollends das Fenfter öffnet - die naffe Kellerluft!

Jul. Statt ber reinen, erquidenben Canbluft -

Unt. Der Staub, ber Beftant -

Jul. Und dort der Duft meiner Rosen und Marziffen.

Unt. Der ewige garm, bas Rutichengeraffel -

Jul. Und bort mein murmelnder Wafferfall. Ich fage bir, ich halte es nicht acht Tage hier aus.

Ant. Und wenn ich Sie nun gar mit Ihrer angenehmen Dachbarschaft bekannt mache? Rathen Sie, wer und hier gegenüber wohnt?

Jul. Was kummert's mich? Ein Tafchenspieler viel- leicht?

\* Ant. Dja, wie man's nimmt; benn ein Prozefftramer ift allerdings eine Urt von Saschenspieler.

Jul. Alfo wohl gar mein Begner ?

Ant. Richtig. Der herr von Weltnagel. Go eben ift er von Ubvokaten umringt, und beschließt Ihren Untergang.

Int. Wenn ich um seinetwillen auch nur einen Monat in der Stadt bleiben sollte, so wollte ich ihm lieber die ganze Summe schenken.

Ant. Sm! ich sehe Sie doch auf dem Lande auch zuweilen so unftat herumwandeln —

Jul. Und gahnen?

Mnt. Gahnen wohl nicht; aber feufzen.

Jul. Man kann seufzen und sich doch recht angenehm unterhalten.

Ant. (fcalthaft). Wirklich ?

Jul. Aber moruber feufze ich benn?

Ant. (ladelnb). Weiß ich bas?

Jul. Wenn du recht hatteft, so ware ich eine große Thörin; ich bin jung, gesund, reich und — dem himmel sei Dank! — Witwe.

Ant. Mun, nun, die feufgenden Bitwen find nicht immer Thörinnen.

3nl. Freilich ift bas Berg fo ein albernes Ding, baß es felbst mitten im Ueberfluß mehr hofft, als genießt.

Ant. Ift denn Ihr Berg im Ueberfluß?

Jul. Mein Berg ist ruhig.

Unt. Wie ein Golbat im Frieden. Rrieg ift bie Lofung.

Jul. Du bift eine Narrin! Ich habe meine Cheftandse fabrung theuer erkauft.

Ant. Die Ware taugte aber nicht; barum muffen Sie wohlfeil wieder weggeben.

Jul. Gieb' ba, Berr Better Grapfelmann!

#### Wierte Scene.

#### Vorige. Grapfelmann.

Grapf. Frau Muhme, ich habe es gleich gefagt, daß-Jul. Bor allen Dingen, guten Morgen, herr Vette Grapf. D ja, guten Morgen, so viel Gie wolle es kostet keinen heller; aber Gie werden sich erinner bag —

Ant. Von mir auch einen schönen guten Morgen, Sei Lorenz Grapfelmann!

Grapf. Gehr wohl, Jungfer! Arbeite Sie nur fleißig Morgenstunde hat Gold im Munde. (3u Julie.) Sie erinner fich also, wie ich gestern Abend eine Meile von hier —

Jul. Baben Gie gut gefchlafen, Berr Better?

Grapf. D ja. Wie ich eine Meile von bier -

Ant. Wie Gie einschliefen? Deffen erinnere ich mi gang gut.

Grapf. Mein, wie ich erwachte-

Unt. Was hatten Gie geträumt?

Grapf. Daß du eine Meerkate bift. — Ich fagte alse Frau Muhme!

Jul. Und ich antwortete: Berr Better!

Grapf. Die Wirthshäufer find theuer.

Jul. Dafür haben wir Geld.

Grapf. Befondere im blauen Lowen -

Jul. Wird man gut bedient.

Grapf. Ich empfahl Ihnen den gold'nen Efel.

Jul. Ich liebe die Efel nicht, auch wenn fie golden find.

Grapf. Ober die ichwarze Rage.

Jul. Da kehren ja nur Fuhrleute ein, oder folch' Gefindel, das fremde Thiere aus Ufrika bringt.

Grapf. Bang recht: ich habe einmal ba logirt.

Mnt. Ließen Gie fich fur Beld feben ?

Grapf. Nicht boch; ba war ein Pavian. Wir machten Bekanntschaft mit einander. Es war ein pudelnärrisches Thier. Die Bestie stahl mir immer die Aepfel aus bem Sacke.

Ant. (bei Seite). Gleich und gleich gefellt fich gern.

Grapf. Doch wieder auf den blauen Löwen zu kommen ; der wird uns noch alle verschlingen. Die Luft muß man hier bezahlen.

Jul. Gi, wenn auch! Gibt es boch glanzende Versamm- lungen, wo man ben Wind bezahlt.

Grapf. Da hangt ein Tarif an der Wand. Die Preise find ungeheuer.

Unt. Wiffen Sie mas? Laffen Sie den Tarif nachdrucken, und verkaufen ihn als eine statistische Bemerkung.

Grapf. Der Bedanke mare nicht übel; aber -

Jul. Rein Uber mehr, wenn ich bitten barf. Gie wiffen, Berr Better, bag ich alle biefe Koften bezahle.

Grapf. Das weiß ich.

Jul. Gie felbft haben mir gu ber Reife gerathen.

Grapf. Allerdings, weil Gie einen wichtigen Prozeß-

Jul. Fur mich mar er eben nicht fehr wichtig.

Grapf. Er betrifft boch neuntaufend Thaler?

Jul. Bu wenig, um eine junge, reiche Bitwe im F von ihrem Candgute ju locken.

Grapf. Bu wenig ?

Jul. Keinen Schritt hatte ich ohne Ihre Ueberr gethan, nicht eine Meile hatte ich mich auf den holperi Landstraßen herumschleppen laffen.

Grapf. Aber bebenten Gie boch nur -

Ant. Daß Berr Grapfelmann eben felbft alte C einkaffiren wollte.

Grapf. Freilich - und daß -

Ant. Und daß er Luft hatte, die Reise auf fremde Re

Grapf. Wirft bu fcweigen?

Int. Ein für alle Mal, herr Vetter! — Ich ! Sie mitgenommen, weil ein Frauenzimmer nicht wohl a reisen kann, aber nicht, um hier meine Ausgaben zu trolliren.

Grapf. So?

Jul. Ich bin von meinem Thun und Laffen Niemar Rechenschaft schulbig.

Grapf. Ei?

Inl. Ich werde leben, wie es mir gefällt.

Grapf. Gehr mohl!

Jul. Ich werde Gelb ausgeben, so viel mir beliebt.

Grapf. Gehr mohl!

Jul. Gie wiffen, wie Ihr alter Coufin mir bas & fauer gemacht hat.

Grapf. Der Mann hielt auf Ordnung.

Jul. Ich habe meine Jugend vertrauert.

Grapf. Jugend hat nicht Tugend.

Jul. Jest will ich wenigstens meine mittleren Jahre genießen.

Grapf. Ora et labora!

Jul. Der gescheitefte Streich, ben Ihr Better machte-

Mnt. War ber, baf er ftarb.

3al. Und mich zu feiner Universalerbin einfette.

Grapf. Er batte boch auch die Agnaten bebenten follen.

Jul. Seinen Sohn, seinen einzigen Sohn hatte er bebenten sollen; boch finde ich den armen Jungling nur; das Unrecht will ich schon wieder gut machen.

Grapf. Einen Saugenichts zu unterftugen! -

Jul. Er war nur leichtfinnig, und fein Bater fehr hart.

Grapf. Schon gut, fahren Sie nur fo fort. Sie haben Gelb, viel Gelb; aber man kann auch Brunnen aus-fcopfen.

Jul. Ausschöpfen? Nein! Bohlthaten gleichen dem Bafe fer, das die Sonne aus dem Meere zieht; als fruchtbarer Regen fällt es wieder auf die Erde.

Aut. Berr Grapfelmann lobt fich den Mond, der hat feine Utmofphäre.

Grapf. Gehr wohl! Laffen Sie nur immer barauf los regnen. Ich will es mohl noch erleben, baß —

Jul. Urm kann ich werben, herr Better, doch reicher als Gie bleibe ich gewiß.

Grapf. Gi, ich bente boch -

Jul. Es gibt eine Urt von Reichthum, ben man weber erben, noch ftehlen kann, einen Schat, ber immer größer wird, je mehr man bavon ausgibt.

Grapf. Q, bas ift die Fabel vom Bechfelthaler?

Jul. Keine Fabel, Berr Vetter! Diesen Schat [ man nicht in Kiften und Kaften. Er ruht hier. (Auf's beutenb.)

Grapf. Ach, gehorfamer Diener!

Jul. Und die Binfen -

Grapf. (lachenb). Ja, ja, die Zinsen werden vermut zum Kapital geschlagen; aber eine Tonne Goldes wird nie baraus, höchstens eine Tonne für einen Narren wie genes.

Aut. Freilich! Er hatte lieber im gold'nen Efel mo follen, ale in feiner Conne.

Grapf. Frau Muhme, Sie find niemals reich gen mit bem Reichthum verandern fich auch die Gefinnungen wird schon kommen! Es wird schon kommen!

Jul. Simmel! wenn bas mare, wenn ber Reichthum Berg vergiften, meine Vernunft unterjochen könnte, o, fo n ich wie ber muntere Seifensieber in ber Fabel mir ohne! mit allem Gelbe meinen leichten Sinn zuruck erkaufen. in ihr Zimmer.)

# Bunfte Scene.

#### Grapfelmann. Antoinette.

Graps. Was rebet sie da vom Seifensieder? Aut. Ich glaube mahrhaftig, sie halt Sie fur e Seifensieder.

Grapf. Mich?

Ant. Ja, herr Grapfelmann. Die vielen nachgebrui Romane, die sie von Ihnen leiht, werden ihr noch den verrücken. Grapf. Es wird fich alles geben. Ich habe mehr folche Leute gekannt. Als fie arm waren, da glühten fie für die Menfcheit, sangen: Freut euch des Lebens! pflückten Rosen am Bege, und hatten immer ein Thränchen für die Leiden ihrer Brüber; aber dem himmel sei Dank! sobald sich die Goldadern öffnen, so vertrocknen die Thränenquellen.

Ant. Wer also stein reich wird, ber muß auch immer stein hart werden.

Grapf. Du bift eine Gans. Es gibt Ausnahmen. Bum Erempel - ich.

Aut. (lachenb). Gie ?

Grapf. Ja, ja, ich. Ich habe doch auch ein feines Ber-

Mut. Erpreßt.

Grapf. Erpregt? Wie fo erpregt?

Unt. Run ja, ich meine durch die Druckerpreffe.

Grapf. Gang recht, durch Fleiß und Sparfamkeit.

Ant. Die lettere Tugend ift gang in Ihr Wefen verwebt, benn ichon die Natur mar fparfam, als fie Sie ichuf.

Grapf. Und bei bir war fie verschwenderisch mit ber Zunge.

Ant. Gie wollten von Ihrem weichen Bergen reben.

Grapf. Kommen die Urmen nicht zweimal die Boche vor mein Saud?

Ant. Vor das Haus; - ja!

Grapf. Und empfangen reichliche Ulmofen.

Mnt. Ginen Dreier.

Grapf. Sabe ich nicht zwei filberne Leuchter in Die Rapelle gefchentt?

Mnt. Zehnlöthig.

Grapf. Sabe ich nicht noch fürzlich ein Findelkind von Kopf bis zu den Ruffen nen gekleidet? Be?

Ant. Die Leute fprechen, es mare Ihr Sohn; Si hatten ihn in's Finbelhaus geschickt, um ihn nicht erziehen giburfen.

Grapf. Verleumbung! Bofe Mauler! — Und wenn e auch ware, es hat einmal ein großer Mann gelebt, Rouffeau ich habe ihn auch nachgebruckt — ber hat bas nämliche ge than.

Ant. Da haben wir's! Wenn einmal ein großer und eble Mann einen bummen Streich macht, — gleich wiffen bi Berren Grapfelmann und Compagnie sich bahinter zu ver ftecken.

Graps. Schwaße du nur! Du wirst ganz anders reder wenn du einmal ein paar Dußend Kinder auf dem Hall hast. Das quackt, das piept, das brüllt. Keine Ruhe bei La und Nacht. Heute haben sie die Pocken und morgen de Reuchhusten; heute purzeln sie die Treppe hinunter, un morgen fallen sie in den Brunnen; löcher in die Köpfe, zer rissene Kleider, Schelmenstreiche — und fressen kann da Kinderpack vom Morgen bis auf den Abend; — es ist ga nicht zu ersättigen. Nein, dem Himmel sei Dank! ich bin ei ehrbarer Junggeselle und will es bleiben bis an mein Sterbe stündlein. —

Ant. Umen.

Grapf. Jest geb' ich, Schulden einzukaffiren; wem ich Rinder hatte, mußte ich vielleicht Schulden auszahlen.

Ant. Aber lieber herr Grapselmann! da Sie teine !
ber haben, so können Sie wohl mich zum Erben einsegen.
Grapf. So? bag du mir ein Rattenvulver in die Suvo

ngteft? — Nein, das ist alles schon in meinem Testamente eordnet.

Mnt. Bermuthlich bas Findelhaus?

Srapf. Nichts Findelhaus! Du fennst doch ben kleinen, enden Thurm von unserer Dorfkirche? Ein mahrer Thurmverg; er sieht aus, wie ein Schildmachhauschen. Nun, den aue ich von Grund auf neu.

Mnt. (lachenb). Ginen Thurm?

Grapf. Go hoch als ber ftragburger Munfter.

Ant. Uber was haben Gie benn bavon?

Srapf. Ehre, Marrchen! Es tommt in die Chroniken. ben in den Thurmknopf laffe ich ein Pergament legen, worsuf mit goldenen Buchstaben geschrieben steht: Ber solche hurme bauen kann, hieß Fabian Lorenz Grapfelmann.

Mut. Er mar befliffen, fruh und fpat zu ernten, mo er icht gefa't.

Grapf. Go fleißig, ale ein Seidenwurm, hat er gesponen biesen Thurm.

Ant. Gein Grab bedurfte keinen Stein; benn Geufzer ruckten ihn hinein.

Grapf. Dich, Jungfer Rafeweis, fete ich oben in bie Betterfahne, da magft bu freischen, wenn ber Wind pfeift. (Ab.)

Mut. (allein). Solche Leute haben doch auch etwas Gutes 1 sich. Man kann ihnen alles sagen; sie werden weder roth och blaß. (Gebt mieber an ihre Arbeit.)

# Sechfte Scene.

tte. Gefretar und Sellmuth (aus bes Fremben Bimmer) .

. Menich! bift bu toll? Einen fo fetten Prozeß von :r Sand zu weifen!

Bellm. Aber ber Kerl hat ja himmelfdreiendes Unrecht.

Gefr. Aber mas geht benn bas bich an ?

Sellm. Gine faub're Frage! Beifit du, mas ein Abvo- fat ift?

Gefr. (fpottifch). D ja!

Sellm. Rein, bu weißt es nicht; das feh' ich an beiner verzogenen Miene.

Cetr. Mun denn, fo belehre mich!

Sellm. Ein Ubvokat ist ein Mann, auf ben bie Turnier-Urrifel eben so wohl paffen, als auf die wadern Ritter ber Vorzeit. (Mit ebler Sibe.) Ein Mann, der Witwen und Waisen beschügen, den Bösewicht entlarven, und dem Unterbrückten Recht verschaffen soll.

Sekr. Du meinst also, ber Herr von Weltnagel werbe keinen Abvokaten finden, weil du seinen Prozest nicht führen magit? Ich gebe dir mein Wort: er findet zehn für einen.

Bellm. (judt bie Achfeln). Das thut mir leib!

Zefr. Romm! Romm! Gei fein Marr!

Bellm. Gei fein Ochurfe, bas bore ich lieber.

Setr. Du kannst dir ja ein schones Stud Geld verbienen. Sellm. Sundengelb!

Gefr. Dente an beine arme Mutter!

Sellm. Betteln kann ich allenfalls fur meine Mutter, aber nicht ftehlen.

Setr. Ein Rankemacher wird vielleicht den Prozeg fahren und gewinnen.

Sellm. Immerhin.

Sefr. Du hingegen konntest es so einrichten, baß er verloren ginge, so hattest bu bein Gewiffen und beinen Beutel zu gleicher Zeit bedacht.

Sellm. Das heißt: ich foll mit bem Gelbbeutel meinem bewiffen ein Wiegenlied vorklappern.

Setr. Und bem fremden Manne bie harteften Dinge erabe unter bas Besicht fagen!

Sellm. Sinter bem Rucken mare alfo beffer ?

Setr. Karl! Karl! Wann wirst bu einmal aufhören, ie Wahrheit immer wie ein Balfambuchschen bei dir zu agen? Merkst bu benn nicht, daß Jebermann die Nase phält?

Sellm. Ich will auch fein Mann für Jebermann in.

Setr. Aber du lebst boch nun einmal nicht in Platos tepublik; bu lebst unter gewöhnlichen Menschen, und mit er Gesellschaft ift's wie mit bem Sandel. Man braucht nicht los Golbstücke, man braucht auch Pfennige.

Sellm. Pfui, du Pfennig!

1 bein Berg.

Cetr. Bas du nicht billigen kannst, dazu schweige wenigens. Aber bei bir haben die Borte das Mühlenrecht: was terft kommt, das nimmst du.

Bellm. Wenn es Wahrheit ift, ja.

Setr. Run ja, Bahrheit! Gie ift eine ichone Frühlingsnne, fie öffnet taufend Blumenkelche, brutet aber auch ein veer von ftechenden Infekten aus.

Sellm. Bruder, es gibt zweierlei Gattungen von Zufrieit, die eine mit der Welt, die andere mit sich felbst. e genießen, ist freilich schön, aber schwer. Kannst du sie icht beide vereinigen, so lag die Welt fahren, und halte bich

Getr. Gehr wohl, aber warum muß benn bas Berg amer offen fteben, wie der Janustempel im Rriege mit ber

gangen Belt? Kann man denn nicht ein redlicher Mann fein und boch schweigen?

Sellm. Richt immer.

Setr. Nun fo rebe; aber mastire wenigftens beine Bahrheiten!

Sellm. Die Bahrheit in Maste? Pfui!

Setr. Muffen boch felbst bie Großen ber Erbe in Berhaltniffe fich schmiegen; warum nicht bu?

Sellm. Ich schmiege mich ja auch; benn ich hungere, wenn es sein muß.

Setr. Aber es muß nicht fein. Nimm mir bas nicht übel; es ift Eigenfinn, Dunkel.

Sellm. (lächelnb). Wie du willft.

Setr. Du gehst verloren mit allen beinen Salenten; aus bir wird nichts.

Sellm. Nichts? Ich bin ein ehrlicher Mann und das ift viel!

Setr. Ei ja boch! Zeige mir einen, ber es blos durch Ehrlichkeit weit in ber Welt gebracht hat. Aus deinem Bahrheitstempel führen eine Menge Fußsteige hiehin und borthin, ber eine zu bem nackten Felfen ber Armuth, ber andere zu bem Wespennest ber beleidigten Mittelmäßigkeit, ber dritte in's Gefängniß, und der vierte gar in's Tollhaus. Versuche es hingegen einmal: betritt den Palast der Beltklugheit; von da wandelst du auf Rosen zu Reichthum und Genus, zu Ehre und Liebe.

Sellm. Und auf welcher Schwelle bleibt die Redlichkeit liegen ?

Gefr. Unter und, lieber Freund! die Reblichfeit tragt

man als einen Mothpfennig in ber Tafche, und bezahlt damit folche Schwärmer, wie bu einer bift.

Dellm. (erftaunt). Friedrich!

Setr. Zuweilen kommen auch Falle, wo man aus bem Nothpfennig eine Schaumunge machen muß; je nun, ba gieht man sie hervor und hangt sie auf die Bruft.

Sellm. Berr Gefretar!

Sekr. Glaube mir! Laß die Welt wie sie ist, und denke sie dir nicht, wie unsere Professoren der Philosophie sie dir geschildert haben. Raube keinem eine angenehme Täuschung, wolle nichts besser verstehen, nichts besser machen. Du säest Wahrheit; aber der Boden trägt nicht, und wenn sie auch hin und wieder sparsam aufgeht, so erstickt sie der Undank. Gesett auch, du könntest mit deiner Wahrheit hier und da ein wenig Gutes stiften, was haft du am Ende davon? Haß, Verfolgung, Ufterrede. Wer sein Vrot in Ruhe essen will, muß die Leute auf den Köpfen gehen lassen, wenn sie Lust dazu baben.

Sellm. Friedrich! Du magst Recht haben. Ich fühle in diesem Augenblick, daß die Wahrheit große Opfer heischt. Richt Opfer in deinem Sinne, benn die Welt mag lästern. Verleumder sind nur gereizte Vienen; stehe stille unter ihnen, und sie summen zwar um dich her, aber sie stechen dich nicht. O, so lange ein wackerer Freund dir im Gewühl die Sand reicht, und sein Oruck dir Jochachtung verkündigt, so lange stehst du lächelnd fern vom großen Saufen, der durch seine gefärbten Brillen balb ein Ungeheuer, bald einen Thoren in dir erblickt. In dir, Friedrich, glaubte ich einen solchen Freund gefunden zu haben. Wir sind zusammen aufgewachsen; du warst, wie ich, empfänglich für das Gute. Wir haben

einerlei Lehren ber Beisheit und Tugend eingesogen; in bir glaubte ich meinen Spiegel zu finden, wenn bie gemeinen Menschen mir häfliche Larven andichten. Aber bie große Welt hat bich verdorben. Friedrich! ich fage es mit Wehmuth, wir taugen nicht ferner fur einander; wir muffen uns trennen. 3ch bringe ber Bahrheit ein großes Opfer, indem ich von meinem Jugendfreund icheibe; - unfere Strafen laufen nicht mehr parallel. Fern, fern am Biele, wo ber Weg ber Wahrheit doch endlich alle Nebenwege aufnimmt, bort finden wir uns vielleicht wieder; bort follen meine Urme bir wieder offen fteben. - Du lachelft? - 3ch bemitleibe bich. Du raubst mir beute ein koftbares But, bie Freundichaft! aber ich bleibe noch immer reich, benn ich trage bie Babrheit in meinem Bufen. O göttliche Wahrheit, Die fcon Dindar glubend befang! halte bu mich boch auf ben fturmifchen Wogen bes Schickfals! Bewuftfein und Uchtung vor mir felbft gebt mir Krafte, gegen die Wellen zu tampfen! Um fernen Ufer fteht der Benius mit dem Krange. Leb' wohl, Friedrich! (Schließt ibn berglich in bie Arme). Wenn es bir bereinft übel geht, o, fo komm ju mir, und du wirft mich finden, wie heute. (Ab.)

Ant. (welche im hintergrunde bei ihrer Arbeit aufmertfam guborte). Bortrefflicher Mann! Geschwind zu meiner herrschaft! (Ab in Juliens gimmer.)

Sefr. (allein). Gutmuthiger Schwarmer! Geh' zu ben Unachoreten in die thebaische Bufte, ober zieh' auf die Pappelinsel und baue dir eine Butte auf Rouffeaus Grabe; unter ben gewöhnlichen Menschen tommst bu nicht fort. Er hat Recht, wir muffen uns trennen, bis Erfahrung und Noth

ihn klüger machen. Wer ihm jest die Sand reicht, den zieht er mit fich in den Abgrund. (Ab.)

## Siebente Scene.

#### Julie. Antoinette.

Jul. Du bift ja gang außer bir ?

Ant. O, Sie hatten ihn nur hören follen, mit welcher Barme er fur Tugend und Wahrheit fprach.

Inl. Ich glaube gar, bu hast Thränen in ben Augen? Unt. Diese Thränen beweisen, baß ich es werth war, von Ihnen gebildet zu werden. D, geschwind, Madame! Sie brauchen einen Abvokaten; einen redlichern Mann finden Sie nicht in ber ganzen Stadt. D, geschwind, Madame! laffen Sie ihn bolen!

Jul. Run ja boch; - wie heißt er benn?

Ant. Mops hat mir ihn genannt. Ich albernes Madchen habe ben Namen vergeffen. (Klingelt mit heftigkeit.) Mops! Mops!

# Achte Scene.

Borige. Mope (tommt hereingeschoffen).

Mops. Da bin ich.

Ant. Wie hieß der Advokat, der eben hier war?

Mops. Hellmuth, — ein armer Schlucker.

Ant. Lauf! Du wirft ihn noch auf der Strafe finden. Sole ihn jurud. Die gnabige Frau lagt bitten -

Mope. Der? Ich, ber ift ein bofer, garftiger Mensch! Jul. Warum?

Mops. Er hat einmal hier gespeist, ba sagte er meinem Herrn gerade in's Gesicht, ber Wein ware geschwefelt. Ich glaube, ber Kerl meint, man mußte Gold hinein thun.

Ant. Lauf' nur! Er foll auch keinen Wein hier trinken.

Mops. Ja, und mir, mir fagte er gar, ich mare ein Dummkopf.

Ant. Ja doch, wir wissen schon, daß er ein Freund ber Wahrheit ist. Lauf' nur!

Mops. Meinethalben; aber kein Mensch kann ihn leiben, Jedermann geht ihm aus dem Wege, benn wenn ihm ein Bucklichter auf der Straße begegnet, so ift er kapabel und spricht: Du hast einen Buckel. (Ab.)

Ant. Baben Sie fein Lob gehört?

Jul. Sm! Es mar ziemlich zweideutig.

Ant. Es kann fein, daß er den Enthusiasmus für die Bahrheit zu weit treibt; aber es ift doch immer ein fconer Rebler.

Jul. 3ch bin begierig, ben Bundermann kennen gu lernen.

Ant. Wenn er ihn nur einholt! Ich will doch geschwind an's Kenster laufen. (Ab in Juliens Zimmer.)

Jul. Mit biefer Beschreibung erwacht in mir bein Unbenken, bu liebenswurdiger Jungling, ber bu einst mit gleichem Wahrheitseifer bein Leben für mich wagtest! Werde ich ihn jemals wiedersehen?

## Mennte Scene.

Julie. Mops. Sellmuth.

Mops. Na, da ift er.

Sellm. Gie haben befohlen, gnabige Frau!

Inl. (fieht ihn an , fcreit und läuft fort).

Sellm. (erftaunt). Bas ift bas? Kann er mir nicht fagen, mein Freund -

Mops. Freund? Ich bin fein Freund nicht. Beiß ber Berr noch? Er hat mich einmal einen Dummkopf genannt.

Sellm. Das kann wohl fein; aber jest verlange ich zu wiffen —

Mops. Ei, er weiß ja schon alles. Damals mußte er ja auch gleich, bag ber Bein geschwefelt war.

Hellm. Wer die fremde Dame ift, warum fie mich bolen ließ, und dann so ploBlich bavon lauft?

Mope. Ra, fie ift vermuthlich erschrocken. Alle Leute fürchten fich ja vor 3hm.

Sellm. Marr!

Mops. Schon wieber? Das leid' ich nicht. Behalte ber Berr seine Bahrheiten für sich. Und wenn ich ein Narr bin, so will ich boch nichts bavon wiffen; versteht Er mich? Bat der Berr noch je einen Narren gesehen, ber es selbst gewußt hat, baß er einer ware?

Sellm. Rein; da haft du Recht.

Mops. Na folglich! hi, hi, hi! Ich habe Recht! Etsch! Ich habe boch Recht! (Ab.)

Sellm. Bas bedeutet bas? Goll ich gehen, ober bleiben?

# Behnte Scene.

#### Hellmuth. Antoinette.

Ant. Verzeihen Sie, mein herr! Meine herrschaft ist plöglich unpaß geworden. Sie bittet sich die Ehre Ihres Besuchs auf den Abend aus. Hellm. Gehr wohl! Darf ich porläufig wiffen, marum? Ant. Gie hat einen Prozes, ben fie Ihnen anzuvertrauen municht.

Bellm. Wenn er gerecht ift -

Aut. Ihr Gegner, ber bier gegenüber wohnt -

Hellm. Ift ber ihr Gegner? Dann ift ihr Pragof ge-recht.

Ant. Sie fibernehmen ihn alfo?

Sellm. Es ift meine Pflicht.

Ant. So erwarten mit Sie um neun Uhr.

Sellm. Ich werde fommen. (Berbengt fich und geht.)

# Eilfte Scene.

## Antoinette. Julie.

Jul. (bie en ber Share gelaufcht hat). Er ift es! er ift es!

Ant. Wer benn?

Jul. O Untoinette, schon hatte ich bie Soffnung aufgegegeben, ihn jemals wieder zu finden.

Ant. Wen benn ?

Int. Und plötlich tritt er mir unter bie Augen mit eben bem offnen, reblichen Gefichte, wie bamals.

Ant. Ich fterbe vor Meugierbe.

Jul. Du follft alles wiffen. Ich habe bir oft von mei= nem Stieffohn ergablt.

Ant. Ift er bas?

Jul. Mein! höre nur! bu weißt, bag ber feurige Jungling die Tirannei feines Baters nicht langer ertragen tonnte-

Ant. Daß er bei Nacht und Nebel bavon ging und enterbt wurde. Int. Unfangs muthete mein Gemahl. Er wollte ihn urchaus zurud haben, um ihn Zeitlebens einzusperren. Zwei Nonate lang suchte er auf allen Landstraßen bie Spur des intslohenen, aber vergebens. Aus Eifersucht schleppte er uch mich überall mit sich herum.

Unt. Gine angenehme Reise!

Jul. Eines Abends trieb uns ein Gewitter in eine Dorfhenke. Ein Student zu Pferde hatte sich schon vor uns dain geflüchtet. Als mein argwöhnischer Mann das erfuhrnufte ich im Wagen bleiben; die Blige wurden immer hefger; meine Angst war groß. Endlich erlaubte er mir ausafteigen; ich mußte über mein Gesicht einen doppeltenbchleier hüllen.

Unt. Vorsicht ift die Mutter der Beisheit.

Jul. Trop bem, und obgleich ber junge Mensch mir 1 Schritte vom Leibe blieb, knurrte und brummte mein berr Gemahl boch immer arger.

Mnt. Bar ber Fremde etwa bubich?

Jul. Du baft ibn gefeben.

Mnt. Diefer ift's ?

Jul. Ja, dieser. Mein Tirann ging mit großen Schritn auf und nieder; seine üble Laune wuchs mit jedem Donrichlag.

Unt. Uch die häuslichen Donnerwetter! Franklin, marn erfandeft du nicht bafür einen Ubleiter?

Jul. Bald wollte er, trot des Schleiers, bemerken, if mein Auge an dem Fremden hange, bald sollte ich gesift haben, und was bergleichen Phantome der Eifersucht ehr waren. Unfangs blieb er doch noch in den Schranken 8 Wohlstandes, er flufterte mir nur seine Impertinenzen

zu; aber nach und nach ward er laut, und endlich gar uitig, daß er mich einmal im Norbeigehen in ben Urm ku baß ich laut schreien mußte.

Aut. O Grobbeit! bein Name ift Chemann!

Jul. Dem jungen Menschen hatte ich es schon le angesehen, daß er mich bedauerte, und nur mit Mühe sich hielt. Jest, da ich schrie, brach er los, und sagte i nem Henker in's Gesicht: Er sollte sich schämen, ein L so zu behandeln.

Unt. Das fieht ihm abnlich.

Jul. Mein Mann schäumte vor Buth, es kam zu ei heftigen Wortwechsel. Gie zogen bie Degen. Ich warf i bazwischen; sie ließen mich liegen und eilten hinaus.

Ant. Mitten im Donnerwetter? - Die gottlofen 9 fchen!

Jul. Nach einigen Minuten kam mein Mann a gurud, bot mir kalt und höhnisch ben Urm, und führte i in ben Wagen.

Ant. Und Ihr junger Ritter?

Jul. Nie habe ich erfahren, was mit ihm geworben Vermuthlich war er verwundet. Verwundet fah ich ihr meinen Träumen, auf meinen einsamen Spazirgängen sein Bild kam nicht wieder aus meinem Herzen.

Ant. Bielleicht ging es ihm auch fo.

Jul. Er fah mich nur verschleiert.

Ant. Aber Gie schlichen sich an ber Sand bes Mitl in sein Berg, und so schleicht man oft weiter, als an Sand ber Schönheit.

Jul. Ich wünschte, bu hatteft Recht.

Unt. Und wenn ich Recht hatte?

Jul. Dann wüßte ich felbst nicht, was ich sonst noch wünschen wurde.

Ant. Ich verftehe!

Jul. Prüfen möchte ich ihn, erfahren, ob ich bamals wirklich Eindruck auf ihn machte, — nämlich einen gewiffen Eindruck — bu verstehft mich boch?

Ant. (fcalfhaft). D ja, recht gut.

Jul. Mir geht fo etwas im Ropfe herum.

Ant. (bei Seite). Es icheint auch etwas im Bergen herum= jugehen.

Jul. Wie, wenn ich ihm plötlich in der nämlichen Geftalt erfchiene, in der er mich damals fah?

Mut. Nicht übel!

Jul. Benn ich vorgabe, ich sei meinem Tirannen entflohen und suche Schutz bei ihm?

Mut. Etwas zweideutig!

Int. Das freilich, aber wie lange ? Much wird der Schleier mir die Berlegenheit ersparen.

Ant. Und der Zweck diefer Maskerade?

Jul. Ich will ben Mann kennen lernen, ber schon als Jungling für eine frembe Leibende sein Schwert zog und heute als Mann für eine frembe Unterbrückte seine Feber eintaucht. Ich will ben Mann kennen lernen, ber hier um Wahrheit Gold verschmähte und bort für die Unschuld sein Blut vergoß.

Mut. Und wenn Gie ihn Ihrem Bilbe ahnlich finden?

3al. Bin ich ihm nicht Dant und Erfag fchulbig?

Ant. Gi freilich!

Inl. Ich will ihn fprechen.

Wirt. Diefen Abend um neun Uhr wird er hier fein.

Jul. Früher und anderswo, jest gleich will ich fprechen.

Mut. Jest gleich? Unberemo?

Jul. Laß ihn wiffen, eine fremde Dame warte im Park.

Ant. Ein Rendez-vous? Was wird seine Frau i fagen?

Jul. (rafc). Ift er verheirathet?

Ant. Ich weiß es nicht, ich vermuthe nur.

Jul. Marrin! und wenn auch! — Meinst du, der & nut habe meinen Entschluß erzeugt?

Ant. Zuweilen ift Liebe ber Bater und Eigennut Mutter.

Jul. Er ift arm, — ein Martirer ber Wahrheit, gef verfolgt, vielleicht auch Gatte, Hausvater. Um so mehr barf er meiner Hilfe. Eile, meinen Auftrag zu vollzu ich werbe eilen, dankbar zu sein. Du weißt, ich habe ge ein paar tausend Thaler erübrigt —

Ant. Gie wollten ja ein Lufthaus bafur bauen ?

311. Freilich wollte ich das; aber wer einen ar rechtschaffenen Mann unterftugt, der baut seinem Sein Lufthaus; nicht mahr, Untoinette? (hupft in ihr 3imn

# Bwölfte Scene.

## Antoinette hernach Mops.

Ant. Aber wie, wenn wir bas Lufthaus boch in bauten; nur nicht für uns allein, versteht fich. Ei, ift boch ein Tausenbkunftler; sie kann, wie ein Posisieben Lumpen gebrauchen. Man gebe ihr nur ein

und einen alten Prozeß, flugs weiß fie ein Band baraus zu wirken. (Geht an bie Thur.) Mops! be ba! Mops!

Mops. Da bin ich.

Ant. Kannft du ichweigen ?

Mops. Ma!

Mut. Much nicht für einen Gulben?

Mops. Einen Gulben? Die Bunge fangt angu ftoden.

Ant. Und wenn ich bir gar einen harten Thaler gebe?

Mops. Ein harter Thaler? Das Wort erftirbt im Munde.

Ant. Dber einen Dufaten?

Mops. Ein Dukaten? Stumm, wie ein Fisch.

Ant. Run, hier ift einer. Nimm, und geh' fogleich zum Abvokat Sellmuth.

Mops. Ich nehme und gehe.

Ant. Eine frembe Dame fei angekommen.

Mops. Das weiß er icon.

Ant. Nicht meine Berrichaft, verstehst bu, eine andere.

Mops. Ift eine andere gekommen? Das muß ich gleich meinem herrn fagen. (Will fort.)

Aut. Nicht boch! Begreifft bu nicht? Es ift nur jum Scherg.

Mops. Uha! Sie will bem superklugen Berrn eine Rase breben? Ich bin babei.

Ant. Er foll fich fogleich im Park einfinden.

Drops. Upril geschickt? Bravo!

Ant. Die Dame habe nothwendig mit ihm zu reden, fie ei unglücklich, fie weine -

Mops. Ich werde fagen, sie wolle sich den Sals abhneiden. (Bill fort.) Ant. Noch eins! Ist ber Abvokat verheirathet? Mops. Ei warum nicht gar. Den nimmt keine. Ant. Warum nicht?

Mope. Beil sie alle wiffen, daß er ein Grobian ift, und keinen geschwefelten Bein trinkt. (Ab.)

Ant. Was hat ber Wein mit der Liebe zu thun? — Doch ja! Man kann der Liebe wie dem Beine eine unechte Farbe geben, und dann machen beide Kopfschmerzen. (Ab).

(Der Borhang faut.)

## Dritter Act.

(Deffentlicher Garten.)

# Erfte Scene.

Hellmuth, Mops (fommen).

Hops. Nun, hier ist ja Niemand?
Mops. Nein, hier ist Niemand!
Hops. Was soll ich also hier?
Mops. Warten vermuthlich.
Hellm. Wie lange?
Mops. Bis die fremde Dame kommt.
Hellm. Sie weint, sagst du?
Mops. Sie brüllt ordentlich.
Hellm. Sie ist unglücklich?
Mops. Miserabel!
Hellm. Was begehrt sie von mir?

Mops. Das weiß ich nicht.

Bellm. Und warum gerade bier im Garten? So eine Art von Rendez-vous?

Mops. Ochones Wetter!

Sellm. Warum nicht in ihrer Wohnung?

Mops. Bermuthlich wegen der alten Mama.

Sellm. Sat fie noch eine Mutter?

Mops. Wie der Berr redet! Jeder Menfch hat ja eine Mutter.

Sellm. Spagmacher!

Mops. Ernsthafter Berr! geben Sie mir ein Trinkgeld!

Sellm. Bofur?

Mops. Für Botichaft und Begleitung.

Sellm. Aber ich sehe noch Niemand, und es kommt mir fast vor, als wenn man mich hier zum Besten hielte.

Mops (bei Seite). Uha! Merkft bu mas?

Sellm. (ben Stod schwingenb). In biesem Falle werb' ich freilich auf ein Erinkgelb bedacht sein muffen.

Mops. Mun, nun, ich bin nicht eigennüßig. (Lachtheimlich.)

Hellm. (für fich). Bas foll ich bavon benten? Der Kerl ift zu bumm, um einen Verbacht auf ihn zu werfen. Ich sehe boch aber auch nicht aus, wie ein Mann für galante Abenteuer. (Blidt um fic und fabrt gurud.) Sa! was seh' ich?

## Bmeite Scene.

Borige. Julie (im hintergrunde, fo gelleibet und verschleiert wie bas Bilb bei Gellmuth.)

Sollm. Belde Erscheinung! Belde Erinnerungen wedt biefe Gestalt in mir! Gie ift es! bie Bestalt — ber Bang-

das Kleid — ber Schleier, alles trifft überein! — Ift das ein Spielwerk meiner Fantasie?

Jul. (nabert fich). Mein Berr!

Sellm. Mabame!

Jul. Ich munichte allein mit Ihnen zu fprechen.

Hellm. (gibt Mops Gelb). Da, mein Freund! Geh' Er! Ich brauche Ihn nicht mehr.

Mops (bei Geite). Ei, ei, wie höflich! Sein Freund und einen Gulben! Vorher ein Narr und Prügel! — Bas boch bie Weiber nicht alles aus einem machen können! (Ab.)

Sellm. Mun, Madame, wir find allein.

Jul. Kennen Gie mich noch?

Sellm. Ich glaube faft.

Jul. Erinnern Sie fich noch bes Abends, an welchem ein Gewitter und zusammenführte?

Sellm. Bollfommen!

Int. Sie waren damals Zeuge ber Mighandlung meines Mannes.

Sellm. Ich bebauerte Gie.

Jul. Und warfen fich fogar ju meinem Racher auf.

Sellm. Ich trage bas Zeichen meines guten Billens noch auf ber Bruft.

Jul. Ihr Ebelmuth machte einen tiefen Gindruck auf mich. Es that mir fehr weh, Ihnen nicht einmal danken zu durfen.

Sellm. Ich folgte blos der Regung meines Bergens.

Jul. 3mei Jahre schmachtete ich noch seit jener Begebenheit in den Feffeln meines Tirannen. Gie murden mir schwerer zu tragen, seit ich Gie kannte. Eine mehr als gewöhnliche Theilnahme an meinem Schickale, die ich damals in Ihren Augen gelesen zu haben glaubte, gewährte mir eine Art von Troft. Die Einsamkeit gebar die hoffnung, die hofnung baute Luftschlöffer, die Verzweiflung rif sie wieder nieder, bis endlich die steigende harte meines Mannes mich zu einem Schritte zwang, den mein Elend entschuldigen muß. Ich bemächtigte mich aller Kostbarkeiten, deren ich habhaft werden konnte, und entsich.

Sellm. (fintt). Wie, Madam?

Jul. Gewiß wird mein henter mich verfolgen. Bor wenigen Stunden kam ich hier an. Ich sah Sie auf der Straße, ich erkannte Sie auf den ersten Blick. Die Erscheinung eines Engels für mich arme Fremde, Berfolgte! — Bohl dir, flüsterte mein Genius mir zu, dieser Mann wird dich schüßen; zu ihm fliehe, und wenn es dir gelingt, auf's Neue die Empfindungen in ihm zu wecken, die vor zwei Jahren sein menschenfreundliches Auge belebten, so bift du gerettet.

Sellm. (in fprachlofer Berwirrung). Madame!

Jul. Nur verschleiert sahen Sie mich damals, und vielleicht hat Ihre Fantasie mir Reize geliehen, die ich nicht besithe; darum wird es mir schwer, diesen Schleier aufzuheben. Doch, was mir damals die Eifersucht verwehrte, das gebietet mir heute die Dankbarkeit. (Eglägt den Schleier zurück. Bellmuth fraunt und betrachtet sie mit Entzücken.) Finden Sie mich Ihrem Ideal nicht ganz unähnlich, und glüht noch wie vormals jenes jugendliche Bohlwollen in Ihrer Brust, so retten Sie mich! — Sein Sie mein Freund, — mein Bruder, — mein Begleiter auf der Flucht. Die Juwelen, die ich mitnahm, sind von großem Werthe; Alles, was Sie hier etwa verlaffen, bin ich im Stande, Ihnen zu ersegen, und mein

Berg kennt teine Grenzen feiner Daufbarteit. Gie fam mich an? Gie antworten mir nicht?

Sellm. Madam, was foll ich fagen? Ihreholde Miene, biefer fanfte redliche Blick, — steht so fehr im Widersprimit Ihrer Erzählung, — wahrhaftig, Madam, Sie fi der erste Mensch auf der Welt, dem ich die Wahrheit in niedergeschlagenen Augen sage, — d'rum möchte ich Gie fi bitten, den Schleier wieder überzuwerfen, und keinen Btheil von der Macht Ihrer Schönheit zu ziehen.

Jul. Sat meine Lage Diefen Ocher; verdient?

Bellm. Rein, bei Gott! 3d fcberge nicht! Doch, 1 Gie wollen! Es mare ja fchimpflich für bie Bahrheit, we fie vor folden Mugen verftummen mußte. Erlauben Gie 1 baber, Ihnen ein treues Bilb gu entwerfen von bem, u ich jest fühle, und von bem, was ich vor zwei Jahren e pfand. (Bebt nur felten bas Muge an ibr; fo oft er fie alen enfi wird fein Con auf einige Angenblide milber.) Damald, - war foll ich's leugnen? - machten Gie einen beftigen Gipt auf mich. Ihr Unglud, Ihre Reize, Ihr fanftes, venftan ges Benehmen, - meine Jugend, mein unbefangenes Berg. Mitleid und Neugierde, alles bas wirkte unwiberftelich mich. Mein Blut floß fur Gie, und baburch wurben,f mir noch intereffanter. Ochon bachte ich mir Gie, menn gl nicht fo foon, als ich Gie finde. Daß Gie gut und ebel ! ren, baran erlaubte ich mir nie einen leifen 3meifel. Ut fannte Bunfche kampften lange in meiner Bruft, verleits mich zu mancher Thorbeit fogar, boch hoffte ich von Brit-Bernunft, daß fie mir biefe feltfame Grille endlich magfnat mürben. 7.

Jul. Eine Hoffnung, die vermuthlich fehr balb erfüllt wurde?

Hellm. Bald? Mein Madame! vor einer Biertelftunde ftand meine Thorheit noch in voller Blute. Mich davon beilen konnten nur Sie felbst.

Jul. Ich?

Hellm. Sie find eine schöne reizende Dame, — Sie werden überall Beschüßer finden; aber ich — ich bin ein Sonderling. Sie haben sich entschleiert, ganz entschleiert. Ich war verliebt in ein Ideal, und bitte um Erlaubniß, Sie zu verslaffen. (Will geben.)

Jul. Berlaffen? In meiner Lage? Ift bas ebel?

Sellm. Sind bas vielleicht bie letten Borte, die Ihr Gemahl Ihnen nachrief?

Jul. Könnten Gie mich fur ftrafbar halten, daß ich folde Feffeln gerriß?

Heben ift, wie Göthe fagt, ein ewiges Geben und Kommen, Beben und Tragen, Bereiten und Schaffen für andere.

Jul. Aber wiffen Sie auch, daß er hinzu fest: doch sollen die Manner es bankbar erkennen?

Sellm. Den fernen, verlaffenen, beraubten Gatten wag' ich nicht ju richten.

Sul. Beraubt?

Sellm. Gie fprachen von Roftbarkeiten, von Juwelen — Jul. Es waren Gefchenke von ihm.

Hellm. Die er boch wohl schwerlich zu biesem Gebrauche gab. Und Gie konnten glauben, Mabame, baf ich fabig mare, so erworbene Schafe zu theilen? Gie haben sich in mir geirrt. Benn bie unwürdigfte Behanblung Gie zu bem Entschlusse trieb, bas Haus Ihres Gatten zu fliehen, so mußten Sie wenigstens nur ben Schmuck Ihrer Unschuld mit sich nehmen. Jene Juwelen entstellen Ihre Schönheit. Auf meinen Beistand rechnen Sie nicht. Ich habe nur einen Rath für Sie, einen guten Nath: Kehren Sie zurück, werfen Sie sich zu den Füßen Ihres beleidigten Gatten. Nur durch lange, freundliche Uedung aller häublichen Augenden können Sie diesen Flecken wieder auslöschen. Gott gebe Ihnen Kraft dazu, die Kraft, die so täuschend aus Ihrenschien Augen strahlt. Mir haben Sie auch ein Juwel geraubt: die stillen Freuden meines Herzens, das Schooskind meiner Einbildungskraft. O, warum mußten Sie sich entschleiern? Warum mußten Sie mir meine liebste Puppe zerbrechen? (Entsernt sich school.)

Jul. Boren Sie, mein Berr! Boren Sie mich! Da eilt er hin mit einer Hastigkeit, — o, er meint, er fliebe vor bem Laster. Nein, bu ebler, strenger Maun! ich bin beiner werth! Untoinette! Untoinette!

# Dritte Scene.

Julie. Antoinette (bie in bem naben Geftraud verftaft mar).

Ant. Mun, Mabame?

Jul. (entzückt). Ich habe einen Korb, — einen Krmlichen Korb!

Ant. Ginen Rorb?

Jul. Er liebt mich!

Ant. Und boch?

Jul. Er liebt mehr noch die Tugend. Ich habe gefeben; welche Muhe es ihm foftete, mir bittere Bahrheiten ju fa-

en; ich habe gesehen, wie sein Auge glühend an dem meiigen hing. Ja, Antoinette, dieser Mann oder keiner. D habe ich nicht umsonst fünf schöne Jahre versoren: so habebuldend mir das Glück erkämpft, einen redlichen Mann t belohnen! Du siehst mich an? Du meinst, ich schwärme? Ih mich immer! Mein Berz ist trunken von dem Beifall einer Vernunft. Möchte ich ihn nur recht arm, recht sehr Noth finden! Er soll seine Puppe wieder haben; — Er A sie wieder haben. (Ab.)

Ant. Gine Puppe? Ich glaube die Freude verwirrt ihr in Kopf. (Gebt nach.)

## Vierte Scene.

(Bellmuthe Bimmer, an ber Mittelthur wirb ftart geklopft).

## Molly, bann Grapfelmann.

Molly (tritt ans bem Seitenzimmer, indem fie hineinrebet). ebe Mutter! Es klopft Jemand! (Deffnet bie Thur.)

Srapf. (tritt ein). Diener! Diener! (Sieht fich um). 5m!

Molly. Wen suchen Gie?

Grapf. Die Witme Bellmuth.

Molly. Bang recht, die wohnt hier.

Grapf. Ift sie zu Hause ?

Molly. Ja.

Grapf. Und wer ift Gie benn, Jungferchen?

Melly. 3ch bin die Tochter.

Grapf. Die Tochter? Ei, Sie ift brav groß geworden. bei Seite.) Das hungert und mächft boch immer d'rauf los. ant.) Kann Sie auch schon Gelb verdienen?

Molty. Ein wenig.

Geapf. Run bas freut mich. Gie wird bald boren, warum mich bas freut. Rufe Sie mir die Mutter!

Molly. Darf ich um Ihren Ramen bitten ?

Grapf. Ift nicht vonnöthen. Ein alter Bekannber.

Melly (im Abgehen). Der Mann gefällt mir nicht. (815.)

# Sanfte Scene.

## Grapfelmann (muftert bie Möbeln).

Es sieht doch hier nicht mehr so kahl aus, als vor vier Jahren. Ein Schreibepult von hartem Holze, — ein weicher Grofvaterstuhl. (Befühlt ihn.) Durch und durch mit Pferbehaar gepolstert, — und gar Bilber an den Wanden? Mun, nun, wo Bilber sind, da ist leberstuß, da kann man die Sache schon ernstlicher angreisen.

# Sechte Soene.

Grapfelmann. Molly. Fr. Sellmuth (tritt ein und geffeidt über Grapfelmanns Gegenwart).

Grapf. Ihr Diener Madam! Bir Diener! - Mun, Gie sehen ja recht gefund und corpulent aus! Das fromt mich. Gie kennen mich boch noch?

Fr. Sellm. (feufgenb). D ja!

Grapf. Ich bin benn auch einmal wieder hergetommen, um nachzufragen, wie es mit uns beiben fiebt.

Fr. Hellm. Ach, herr Grapfelmann! meine lage hat fich nur wenig verbeffert.

Grapf. Alfa boch verheffert? Scharmant! fcharmant! Sier ift bas Wechfelcher von Ihrem feligen Manna

Fr. Sellm. Ich bin noch immer außer Stande, den echsel einzulofen.

Grapf. Wa - mas? In ber langen Beit?

Fr. Sellm. Wo die Urmuth einmal einkehrt, da pflegt : lange ju hausen.

Grapf. Nun, nun, Sie wiffen, ich war immer ein tenschenfreund, — ein Christ. Ich will Ihnen die Zahng erleichtern. Sie geben mir jest nur die Salfte, und in paar Monaten die andere Salfte.

- . Helm. Much bas kann ich nicht. Wir ernähren uns rlich, aus der Sand in ben Mund.
- . So? Steden Sie die Bilder ba auch in den Rund?

Fr. Sellm. Die malt mein Sohn in feinen Nebenftunden. Grapf. Er follte fuchen Gelb baraus ju lofen.

Fr. Hellm. Das thut er auch; - aber bie Runft wird echt bezahlt.

follte Portraits malen.

1sten: denn er versteht nicht ju schmeicheln.

Grapf. So muß er es lernen. Mit Schmeichelei fomen fogar Kapen burch bie Welt, warum nicht auch Menschen? Molly. Mein Bruber hat gar nichts Kapenartiges in iner Natur.

Grapf. Redet Gie auch mit, Jungfer? - Rurg und it: diesmal laffe ich mich nicht mit Worten abspeisen.

Fr. Sellm. Gie maren doch vor vier Sahren fo groß- uthig, ju verfprechen -

Grapf. Gi ja; vor vier Jahren fand ich hier nichts, 8 vier table Bande, ba war meine Großmuth am rechten

Orte. Aber jest, - hier find boch einige Mobeln - vermuthlich auch Betten?

Molly. Bie, mein Berr, Sie wollten einer alten, fast siebzigjährigen Frau ihr Bette wegnehmen?

Grapf. Run, ber Berr Gohn kann ihr ja ein anderes malen.

Molly. Unmensch!

Grapf. Ja, ja, das kenne ich schon. Wer sein Geld ausleiht, ist ein Mensch, ein guter Mensch, und wenn er es zurückfordert, ein Unmensch. Aber ein reputirlicher Geschäftsmann kehrt sich nicht an solche Redensarten, und darum wollen wir gleich obenhin zu einer kleinen Inventur schreiten. (Bieht seine Schreibtafel heraus, geht herum, schreibt die Webeln auf und brummt babei in den Bart.)

Molly. Mutter, mas heißt bas?

Fr. Sellm. Er hat einst beinem Bater fünfhundert Thaler geliehen. Die Zinsen zu zwölf Prozent mußte mein armer Mann in seiner Druckerei als Korrektor abverdienen. Er starb und ber Wechsel blieb unbezahlt. Wenn doch nur bein Bruder kame!

Molly. Ober ber Gefretar -

## Siebente Scene.

Worige. Wolgaft (anfange ohne Grapfelmann ju feben, nach einer Berbeugung gegen Gr. Gellmuth, tritt ju Molly).

Wolg. Liebe Freundin, ich wollte Sie nicht wieder sehen; aber als die Stunde schlug, in der ich zu kommen pflegte, da überfiel mich eine Angst, es brannte mir unter ben Füßen. — Ich wollte hinaus vor's Thor, — ich wollte

chts, und es zog mich links. Ich wollte vorbei geben, und n boch, ich weiß felbst nicht, wie, die Treppe herauf gestie-

Aber gurnen Sie nicht. Das, wovon ich biefen Morgen rach, davon fpreche ich nicht wieder; — es foll mir kein ort entschlüpfen. Nur sehen muß ich Sie zuweilen. Ihr nblick hat mich täglich froh gemacht, auf einmal kann ich ich davon nicht entwöhnen.

Molly. Das follen Gie auch nicht, lieber Wolgaft! Gie Uen immer mein Freund, mein zweiter Bruber bleiben.

Bolg. Gute, liebe Freundin! Ich werbe nie aus den beranten treten, in welche die Urmuth mich verbannte. ifidt wielmann.) Wer ift ber Mann? Was macht er ba?

Un. Er fdreibt unfere wenigen Möbeln auf.

2 Ig. Warum?

! olly. Mein Bater ift ihm fünfhundert Thaler ichulbig blieben; er will und auspfänden.

Bolg. Muspfänden? Ift benn die Schuld bewiesen? Fr. Bellm. Leider! Er hat meines Mannes Bechsel.

Molly. Wenn nur ber Bruder fame!

Bolg. Bat Ihr Bruder Gelb?

Molty. Das nicht; aber er murbe vielleicht Mittel nben.

Bolg. (wendet fich ju Grapfelmann). Fünfhundert Thaler i Frau hellmuth Ihnen schuldig?

Grapf. (mißt ihn von Ropf bis an bie Fuge). Fünfhundert haler!

Bolg. Go viel habe ich nicht.

Grapf. Glaub's mohl!

Bolg. Aber wenn Sie sich mit bem Rest noch einige eit gebulben wollten -

Grapf. Mit welchem Refte?

Bolg. So waren hier indeffen hundert und fünf Thaler in Golde.

Grapfe (gang freundlich). Ei, laf Er boch feben, junger Menfch! (Greift nach bem Bentel.)

Molly (tritt fonell baswiften). Rimmermehr, guter Wolgaft! Die Eleine Summe, bie Ihr Fleiß fo muhfam fparte -

Bolg. Bie tonnte ich fie beffer nagen ?

Sraps. Na, Idingferden! mas geht bas Sie ant'Sei Sie frob, und bezahle Sie ben jungen Geren mit ein paar freundlichen-Blicken. Er fieht mir ganz barnach ans, als ob er feine anderen Binfen begehrte.

Bolg. (mit Rachbrud). Mein Berr! -

Grapf. Bas beliebt?

Bolg. Elenber Opagmacher!

## Ahte Stent.

## Borige. Sellmuth (tritt unbemerft ein).

Fr. Hellm. (zu Belgaft). Braver, junger Mann! Freund in ber Noth! Ja, wenn es zum Aeußersten kame, von der wollt' ich borgen. Aber es gibt noch andere Mittel.

Wolg. Barum verschmahen Gie meinen guten Billen? Barum verfagen Sie mir bie Freube?

Grapf. Run, ba hören Gie es ja! Es macht ihm Breute, fein Geld wegzuwerfen. Fint!

Wolg. Ich weiß es, Sie haben einen wohlhabenben Schwiegersohn —

Grapf. Go?

Bolg. Er wird freilich die gange Summe bezahlen.

Grapf. Defto beffer!

28olg. Aber bei Gott! er wird doch weniger geben

Grapf. Gang und doch weniger? Bas mare mir denn is für eine curiofe Rechnung?

Wolg. Ich gebe alles, was ich habe, und bas macht ich so froh. Beste Frau Sellmuth, wenn Sie meine kleine ilse verschmähen, so gehe ich trauriger von hier, als biesen Rorgen. Dort entschied die Vernunft und ich schwieg; hier itschied die Freundschaft, und ich barf mich kühn mit jedem rösus meffen. Da mein herr, nehmen Sie! nehmen Sie!

Grapf. Herzlich gern! (Stredt bie Gand nach bem Beutel , aber Frau hellmuth und Molly halten Bolgaft zurud, indem itt hellmuth bazwischen.)

Sellm. Bas ift bas? Bas geht hier vor?

Molly. Uch, Bruder!

Fr. Bellm. Du erinnerft bich, mein Gohn, bes Wechis beines Naters?

Sellm. Ift bas etwa ber madere Berr Creditor?

Grapf. Bu bienen!

Sellm. Gie haben eine fatale Physiognomie.

Grapf. Sa, ha, ha! Ich, ober ber Bechfel?

Molly (halb für fich). Beibe.

Fr. Sellm. Er bringt auf Bezahlung.

Sellm. (auf Bolgaft). Und biefer wollte feinen fauer er-

Molly. Richt theilen, Bruder! gang hingeben.

Hellm. (brudt ibm bie Sanb). Das werb' ich bir nie vereffen.

Bolg. Darf ich?

Fr. Sellm. Ich habe geglaubt, bei unfern jegigen 2 baltniffen könnte ber Sekretar es boch übel nehmen, wir ihn vorbei gingen.

Sellm. (bitter). Der Gefretar? ha, ha, ha!

Grapf. Der lacht. Gin gutes Beichen.

Helm. Go eben erhalte ich dies Billet von ihm. findet meine Denkungsart rauh, den Zeitumständen so inig angemeffen, daß der kluge Ehrenmann es vor der Benicht wagen darf, mit unserer Familie in eine so nahe Libindung zu treten.

Fr. Hellm. Wie? Er nimmt fein Wort zurud? Hellm. Das eben nicht; er will nur noch einige ? warten.

Fr. Sellm. Ift es möglich?

Sellm. Er meint, Erfahrung und Roth werben m balb gelehriger machen.

Molly (bitter lächelnb). Meint er?

Sellm. Bis babin zieht er fich vorfichtig zuruck.

Molly. Ei?

Sellm. Und geht mir aus bem Wege, wie einem tol Sunde.

Molty. Freilich! die Bahrheit beißt.

Bolg. (im Ausbruch bes Entzudens). Gott fei Dant!

Fr. Sellm. (ringt bie Banbe und fest fic).

Molly. Goll ich mich freuen ober ärgern?

Sellm. Lachen follft bu! Ba, ha, ha! Es ift ; todt lachen!

Grapf. Lacht ihr alle, so lange es euch beliebt; i ber Wechsel sieht verdammt ernsthaft aus. Bolg. Molly wieder frei! O, gute Menschen! haltet nich barum nicht für eigennügig! Nehmt, was ich habe! ich bot es ja, ehe ich wußte —

Sellm. Rein, ebler Jungling, eine folche Mutter erhren, und eines folchen Baters Schulben bezahlen, barin ist ein guter Sohn sich nicht von Fremden vorgreifen, so unge er noch einen Finger ruhren kann.

. Was helfen mir Ihre Finger, wenn Sie nicht bamit gablen?

I Beigen Gie mir ben Bechsel!

f. (ohne ibn aus ber Sant ju geben). Da, ba ift er!

! Um. Ja, es ift unfers guten Baters Sandfchrift.

! Ilm. 3ch werde Rath ichaffen. apf. Gelb! Gelb! Reinen Rath!

1 Um. Weg mit bem Egoismus! Jest Mutter, werde h die Pension fur Sie suchen, benn mein Bater hat fie erbient.

Fr. Sellm. D, thue bas!

Sellm. Gelingt bas nicht, so werbe ich mich um einen Dienst bewerben. Jest ist es meine Pflicht, Pflicht gegen eines Vaters Asche. Ich weiß eine erledigte Stelle; ich abe Hoffnung —

Grapf. Bas Ufche? Bas Stelle? Das ift mir alles el zu weit aussehend. Ich brauche mein Gelb.

Hellm. Nur Aufschub von zwei Tagen; bis bahin ift les entschieden. Nehmen Sie indeffen, was wir entbehren ten. — hier find einige Gemalbe, ich barf fagen, sie Bleiß gemalt und nicht ohne Werth.

apf. Ich verstehe mich nicht barauf.

Sellm. Laffen Sie fie taxiren, verauctioniren, wie Gie wollen.

Grapf. Wiffen Sie was? Ich habe eine reiche Muhme, bie hat so allerhand curiose Liebhabereien, sie kauft auch Bilder und Statuen zusammen; der will ich den Kram zeigen; vielleicht zahlt sie etwas dafür.

Sellm. Gehr wohl! (Rimmt bie Bilber von ber Banb.)

Grapf. Und mit dem Uebrigen will ich denn aus Freundschaft für Ihren seligen Vater noch ein paar Tage warten. Ja, ja, wir waren dicke Freunde. In seiner letten Krankbeit schickte ich ihm sogar eine Vouteille Rheinwein. Wiffen Sie das noch, Frau hellmuth?

Fr. Sellm. Wie sollt' ich nicht? Gie ftand ja mit auf Ihrer letten Rechnung.

Grapf. Go? Ist ein Versehen von meinem Buchhalter. Wenn ich meine fünfhundert Thaler mit den Zinsen erhalte, schiefe ich eine andere gratis.

Molly (zu hellmuth, ber eben bie verschleierte Dame von ber Band nimmt). Wie Bruder? Auch bies Bild willst du meggeben?

Sellm. (betrachtet es einige Augenblide wehmuthig). Much diefes; es hat feinen Werth fur mich verloren: fort damit! Bier, mein Berr! Baben Gie einen Bedienten bei fich?

Grapf. D ja, ben hab' ich! (Ruft hinaus.) Peter! komm herein! (Bedienter kommt.) Packe mir ba die Bilberchen fein sauber zusammen. Eins, zwei, brei, vier, fünf. Trage sie in unser Wirthshaus auf mein Zimmer. Ich komme gleich nach. (Bedienter ab.) Auf Wiedersehen in zweimal vier und zwanzig Stunden. Dann bringe ich aber ganz andere dienstbare Geifter mit; versteht ihr mich? (Ab.)

Wolg. Daß ich ben Kerl nicht die Treppe hinab werfen barf!

Fr. Sellm. Gott! Die ift mir gefchehen!

Helm. Ruhig, liebe Mutter! Jest will ich thätig sein, ille Vorzimmer belagern, reben, handeln, auch bitten, wenn is sein muß. Kein Stolz soll meine Zunge binden. Das Iand unseres Fürsten ist klein, aber sein Herz umfaßt uns ille mit Liebe. Vielleicht gelingt es mir, bis zu ihm durcheudringen. Der Geist meines Vaters wird vor mir herschwesen und mir die Pforte öffnen, kindliche Liebe wird meinen Borten Kraft verleihen, der Mutter Leiben, des Vaters Shre, heilige Quellen, aus denen ich Begeisterung schöpfe,—

3, ich kämpfe um die Freude, auf meines Vaters Grabe einen Wechsel zu zerreißen. Ihre Hand, Mutter! Ihre Hand auf mein Haupt!— Leb' wohl, Bruder! (Mit einem webentenden Blick auf Molly) Vruder! nicht wahr, Molly (Ab.)

(Pause. Molly schlägt die Augen nieder, Wolgast blickt verstohlen nach ibr.)

Fr. Hellm. (heimlich ihre Thranen trodnenb). Saben wir 10ch Klachs im Saufe?

Molly. Wenig.

Fr. Sellm. Morgen muffen wir einkaufen, benn — (mit einem Seufzer). Ich habe meinen Rocken noch immer nicht abzespenonen.

Molly. Ich, Mutter! Ihre Freude ift getäuscht; aber th bin unschuldig.

Fr. Sellm. Gott fahe, mas bu thun wollteft, ihm ft es gethan. In seinem Buche und in unferm Bergen fteht: angeschrieben. (Beht in ihr Zimmer. Molly blidt feufzend vor ich niever.)

Wolg. (nabert fich ihr fchuchtern). Molly! ich bin arm; aber Liebe, Rleif, Muth und Treue find ja auch ein Cavital.

Molly. Und wie heißt der freundliche Genius, der jene alle umschwebt? (Reicht ihm bie Sand.) Hoffnung! (Folgt ber Mutter.)

Wolg. (allein). Hoffnung? — Bon ihren Lippen brang sie in mein Gerz. — Molly frei? — o, nun arbeitet sich's wieder rasch und leicht, nun fühle ich Kraft, auch meine Nächte aufzuopfern. Es wird dunkel, — ich muß fort. Der gute, mitleidige Alte soll nicht auf mich warten. — Sauer nannte er sein Handwerk? Immerhin! Ich habe auch Musteln und die Hoffnung ist süß. Stern der Liebe! du wirst auf mich herab schimmern! Liebe! Liebe! du wirst den Schlummer von des Jünglings widerspenstigen Augen scheuchen! (Mb.)

(Der Borhang fallt.)

## Vierter Act.

(Nacht. - Rirchhof.)

# Erfte Scene.

Tobtengraber (hat eine Laterne neben fich, grabt ein Grab und fingt bagu).

Rinber sammeln sich zu Greisen, Wunsch und hoffnung geh'n zur Ruh, Narren schlafen unter Weisen! Meine hand bedt alles zu. 36 merte boch, daß ich alter werde und hilfe gebrauche. Der junge herr fommt noch nicht. (Gingt.)

Dem Erob'rer mit bem Schwerte, Wirb die halbe Welt zu flein! Und mit biefer Schaufel Erbe Muß er hier zufrieden fein.

Ī

3

3

(Sieht fich um.) Sein Entschluß wird ihn wohl wieder gereut haben. Vornehmer Leute Kind! Zu solcher Arbeit gehören ftarte Knochen. (Gingt.)

Schlummert, bie Ihr treu gewesen Jebem Recht und jeder Pflicht; Meine Erbe brudt bie Bosen, Gute Menschen brudt fie nicht.

### Bweite Scene.

### Todtengraber. Wolgaft.

Wolg. (haftig). Da bin ich; Konnt ihr mich brauchen? Tobtengr. Ift Er ba? Ich bachte schon, Er wurde nicht mehr kommen.

Bolg. Es bleibt bei unf'rer Abrede. Ich komme alle Rachte.

Tobtengr. Defto beffer! Bu thun gibt es immer.

2801g. Meinen Cohn mögt ihr bestimmen, wenn ihr erft gefehen habt, wie viel ich arbeiten kann.

Abtengr. Schon recht! Mun so steige Er herunter. 3ch habe ein Geschäft zu Sause; um Mitternacht komme ich wieber. (Bolgaft fleigt hinunter, ber Tottengraber berauf.) Die Laterne laß ich Ihm hier! (Bolgaft grabt — ber Tobtengraber ihm zusebend.) Nun, nun, nur langsam, sonst ift Er in einer halben

Stunde ichachmatt. Er ftellt fich noch ein wenig ungeschickt batu an, aber es wird fich ichon geben.

Bolg. Für wen ift das Grab?

Todtengr. Für einen reichen, vornehmen Mann.

Bolg. Bird es groß und tief?

Tobtengr. Gen so groß und eben so tief, als für einen armen Mann. Bei mir gilt kein Unsehen der Person. Sechs Schuh lang und sechs Schuh tief, damit muffen alle meine Gäste zufrieden sein. Ich frage nicht darnach, ob einer über der Erde einen Palast bewohnte, hier unter der Erde befommt er sein Kämmerlein; da hinein muß er mit allen seinen Freuden und Leiden, Sorgen und Wünschen. Ich kann ihm nicht einmal für gute Nachbarschaft Bürge sein; er muß sich's rechts und links gefallen lassen, wie es der Zusall fügt. Uber dafür stehe ich, käme er auch neben seinem Todseinde zu liegen, der thut ihm nichts. (186.)

### Dritte Scene.

#### Bolgaft (allein grabenb).

So allein unter Grabern, vielleicht einem guten Menschen sein Grab bereiten, ich habe mir das so schauerlich vorgestellt; aber die Liebe schmuckt auch leichensteine und wirft
ihr reines licht auch in die Graber hinab. (Stätt fic einen
Augenblid auf seinen Spaten und schaut umber.) Hier ruhen auch
viele, die geliebt haben und geliebt wurden. — Mancher, der
bes Geliebten ganzes Erbenglück mit sich in's Grab zog. —
Hier an dieser Pforte scheidet die Hoffnung von dem Zurückbleibenden und Ströme von Thränen locken aus dem Grabe des Geliebten nur die Todtenblume einsamer Erinnerung

hervor. Weg mit den schwarzen Bilbern! Molly lebt! meine Hoffnung lebt! Liebe und Treue! Nur hier sollt ihr einst von meinem Herzen scheiden.

## Vierte Scene.

Bolgaft. Sellmuth (fommt in buftere Melancholie verfunten).

Hellm. Hier auf meines Vaters Grabe will ich Troft suchen! Seinem Schatten will ich es klagen, wie die Menschen mit mir umgehen. (Birft fic auf ein Grab.) D, du guter Mann, der du auch ein Märtirer der Wahrheit wurdest! Zersprenge dieses Grab, öffne deine Arme, und drücke den verspotteten Sohn an dein moderndes Herz!

Bolg. Was acht ba?

Sellm. Wer fpricht ba?

Bolg. Ift hier Jemand in Noth?

Bellm. (fpringt auf und nabert fich). Die Stimme ift mir bekannt.

Bolg. Bellmuth!

Sellm. Wolgast! wie kommft bu hieher und was machst bu ba?

Bolg. Ein Grab.

Sellm. Beide Beidaftigung!

Wolg. Wirft bu mich barum geringer achten, baß ich ben kargen Gold meines Schreiberdienstes burch biese Arbeit zu vermehren ftrebe?

Sellm. Gelt'ner Menfch! Ich begreife bich. Du grabft für meine Schwester.

Bolg. Uch ja, für beine Ochwester.

Sellm. Du befchamft mich! Ich will dir helfen! ich will graben fur meine Mutter.

Bolg. Bas führt bich in biefer Stunde hieher?

Helm. Ich kam, mir Muth und Troft bei meinem all sten Freunde zu holen. Jener Sügel deckt meinen Bate dort im bethauten Grase habe ich schon oft das Kleinod t Ruhe wieder gefunden, wenn ich im Getummel der Welt versoren hatte.

Bolg. Du gingft vor einer Stunde wegen ber Pensi

Sellm. Gie erhalt feine.

Wolg. Warum nicht?

Seilm. Beil jene Bohlthat nur für siebzigjähri Bitwen bestimmt ift.

Wolg. Und beine Mutter?

Sellm. Bahlt erft acht und fechzig Jahre.

Bolg. Konnte man benn nicht -

Sellm. Sie für zwei Jahre alter ausgeben? D, ja, b wollte man auch, es wurde mir nichts gekoftet haben, c Bestechung und Luge, — bu kennst mich, Bolgaft!

Wolg. Aber der Dienst, zu dem man bir Hoffnur machte?

Sellm. Fast hatte ich ihn erhalten. Schon hatte b Oberlandrath die Feber eingetaucht, um bas Decret ju u terschreiben —

Bolg. Mun?

Sellm. Da mußte es ihm unglücklicher Beise einfalle mir schlechte Verse von feiner Urbeit vorzulefen. Er frag mich um meine Meinung —

Wolg. Und bu?

Sellm. 3ch fagte, baf fie fchlecht maren.

Wolg. Aber konnteft bu benn nicht -

Sellm. Bum Fürften geben? - Uch er ift Erant!

Bolg. Ober boch -

Sellm. Loben gegen meine lleberzeugung? — Rein, bas fann ich nicht.

Bolg. Dein und beiner Mutter Glud ftanden auf bem Sviele.

Sellm. Ich erkaufe es durch feine Unwahrheit.

Wolg. Ebler, strenger Mann! Nun, so lag und mit vereinigten Kräften streben, unabhängig von der Welt durch eigene Thätigkeit unsern Unterhalt zu ertrogen.

Sellm. Ich bin noch nicht am Ende meiner Unglücks-

Bolg. Noch mehr?

Helm. Go eben treffe ich bort an ber Ecke ben alten Rath Bellmann. Du kennst ihn; er gehört zu ben verpfuschen Menschen, die keine andere Freude kennen, als die, einem jeben zuzutragen, was Böses von ihm gesprochen wird. Nun, ber halt mich auf, bedauert mich, u. s. w. Endlich vertraut er mir, es sei beschlossen, mich zu arretiren.

Wolg. Was?

Sellm. Und nach Befinden der Umftande mich wohl gar Landes zu verweifen.

Bolg. Weffen befchulbigt man bich?

Sellm. Ich habe ba in einem Prozesse zu freimuthig gesprochen, ich habe bas Recht vor Augen gehabt, und nicht bie Person. Aber bas Recht hat zuweilen kurze Füße, und die Personen haben lange Arme. Er hat es mir wohl vorber gesagt, der weltkluge Schwenzel, aber dem sei, wie ihm wolle, mich könnt ihr zertreten, aber die Wahrheit in mir ist ein göttlicher Kunke, eure Nebel werden ihn nicht ersticken.

Bolg. Um's himmels willen, Karl, was wirft bu thun? Sellm. Mit meinem Kopfe fteht mir die Belt offen.

Wolg. Uch, bu wirft es nirgends anders finden, als hier.

Sellm. Nun fo frage ich mit ben Nageln meines Baters Grab auf, und erwarme feinen kalten Staub mit meinen glühenden Thranen.

Bolg. Still! ich febe Lichter!

### fünfte Scene.

Borige. Rommiffar Dankwart (mit einigen Bolizei=Golbaten).

Romm. (zu ben Colbaten.) Bleibt hier, bis ich rufe! (Colztaten bleiben im Hintergrunde. Kommissär nähert sich leise.) Herr Bellinuth! sind Sie es?

Sellm. Ber fucht mich?

Romm. Still! Rein Geräusch!

Sellm. Es ift bes braven Dankwarts Stimme.

Romm. Des unglücklichen Dankwarts, den feine immer faure Pflicht heute gang zu Boden druckt, der feinen Wohlthater in's Gefangniß führen foll.

Sellm. (bitter). Also ift es doch mahr?

Romm. Ja, ich habe Befehl, Gie zu arretiren, weil Gie für mein Recht mit ebler Freimuthigfeit tampften.

Sellm. Ihnen folden Auftrag? Belche ftudirte Grau-famkeit!

Romm. Sie irren! ich felbst habe mich bagu gebrangt. Ich kenne, leiber, manche meiner Collegen; sie verbittern gern burch ungezogene Sarte, was an sich schon bitter genug ift. Darum eilte ich, bem zuvor zu kommen, und spatte Ihnen nach, noch ehe Sie Ihre Wohnung erreichten.

Sellm. 3ch danke Ihnen! Wohin foll ich gehen?

Romm. Der Befehl lautet, Sie auf freien Fuß zu stellen, venn Sie mir das eibliche Bersprechen ablegen, nie wieder ffentlich oder heimlich in unserm Fürstenthum die Führung ines Prozesses zu übernehmen. Können und wollen Sie ab?

Sellm. Wovon foll ich leben? Wovon foll ich meine alte Rutter ernähren? (Kommissär zudt bie Achseln.) Ich habe meine nichaft gründlich gelernt und redlich angewandt. Ich spreche nichts.

Romm. (feufgenb). Das habe ich wohl vorausgesehen.

Sellm. Und mas nun weiter?

Romm. Bas weiter? Gott wird mir vergeben, daßich teiner Pflicht zum ersten Male untreu werde! Ich kann teinen Bohlthater, den Versorger meiner Kinder nicht veraften. — herr hellmuth! Bir find nicht weit vom Stadtvor, springen Gie hier rechts über die niedrige Kirchv auer, ich mache karm, und folge Ihnen links auf falr ur.

Mie? Sie wollten im Ungesicht Ihrer Leute mm. D, ich stehe hier im Ungesicht Gottes, vor dem ne acht Kinder knien und Segen auf Sie herabslehen, idessen der Bater — nein, ich thue es nicht! Gott richte iein Herz! Nehmen Sie dies Wenige zu Ihrer Flucht! (Will m einen Beutel aufringen.) Ich habe nicht mehr, als dies. ber hier ist ein Brief nach Linderode, mein Bruder ist dort drediger, kehren Sie getrost bei ihm ein; er wird Ihnen eiter helfen. Ihre alte Mutter nehme ich zu mir. Viel unn ich ihr nicht geben, aber Mangel soll sie nicht leiden, ver ich selbst und meine Kinder. — Eilen Sie! Helm. Nein, guter Mann, seine Pflicht muß man nie verlegen, auch nicht aus Dankbarkeit. Ich bin Ihr Gefangener; führen Sie mich, wohin Sie wollen.

Romm. Ich thue es nicht, ich fann nicht!

Hellm. (fich gegen bie Solbaten wendenb.) He da, Leute! Ihr sucht mich, ben Abvokat Hellmuth? Kommt nur näher; ich bin es. (Solbaten treten vor.)

Romm. D Gott!

Hellm. (ju Bolgaft). Dir, Bruber, übertrage ich meine Sohnesrechte. Geh' zu meiner Mutter, bereite sie vor, tröste sie, schaffe ihr Brot! Ich lege ihr Alter und ihre Thränen an dein Berz. O, bu mußt wohl recht gut sein, weil ich selbst in diesem Augenblick noch auf Menschen baue.

Wolg. (fturgt in seine Arme). Bruder! Du sollst mich beiner werth finden.

Hellm. (ihn fanft fortstoßenb). Geh', geh'! man wird baheim schon angstlich meiner warten. (Wolgast ringt bie Sanbe und geht. Gellmuth kniet auf seines Baters Grab.) Vater! Vater! hier auf beinem Grabe schwöre ich bir's zum letten Male: keine Gewalt soll mir bab Erbtheil entreißen, mit welchem bein redliches Blut mein Herz ausstattete! Wahrheit sei mein Panier auch im Kerker! Wahrheit sei das Licht, das meine Manern schimmernd vergoldet! Wahrheit erquicke mich bei Brot und Wasser und stärke mich einst, wie dich in deiner Tobesstunde. Kommt! ich bin bereit! (Stürzt fort, von Colbaten umringt, Kommissär folgt zögernd und weinenb.)

## Sechfte Scene.

#### (Inliens Bimmer.)

Inlie (auf und ab gehent.) Antoinette.

Jul. Warum fommt er nicht?

Ant. Er versprach schon um neun Uhr hier zu sein.

Int. (fieht nach ber Uhr). Jest ift es neun Uhr. Er wird icht kommen.

Ant. Kann er benn wiffen? Er wird meinen, es habe eit bis Morgen.

Jul. 26, mit dem Prozesse -

Ant. Much wohl bis übermorgen; nicht wahr? Und ba nun bei allen den Bunderdingen, die feiner warten, nichts hnet, so finde ich es fehr naturlich, daß er nach Ihrem heugen Gespräch eben nicht in der Laune ift, Akten durchzuslättern.

Jul. Freilich wohl.

Ant. Sie verwundeten ihn tief; Sie nahmen ihm den Rauben an feine Beliebte.

Jul. Bin ich bas? War ich bas?

Ant. Nach allem, was Gie mir erzählten —

Jul. In jenem Augenblicke, wo nur mein Berg zuhörte, hienen mir die Beweise fo ftark; aber jest, ba er nicht kommt, i die vernünftelnde Vernunft geschäftig, Zweisel zu ersinnen.

Ant. Beiß er benn, baß Sie ihn erwarten? Sie, bie iche Bitwe Genbheim? die sich fogar Fehltritte andichtete, n feine Reblichkeit zu prufen.

### Siebente Scene.

#### Borige. Grapfelmann (mit ben Bilbern).

Grapf. Frau Muhme! ba bringe ich etwas fur Gie.

Jul. Für mich?

Grapf. Nun fagen Sie noch einmal, daß ich nicht galant bin. Seben Sie, wie Ihre Liebhabereien mir am herzen liegen. Da habe ich Bilber für Sie aufgespurt, — schöne Bilber —

Jul. Uch, herr Better! ich habe jest weber Zeit noch Luft -

Grapf. Run, das Unsehen haben Sie ja umsonst. Sie sind wohlfeil! es verkauft sie einer aus Noth.

Jul. Da mag ich sie gar nicht.

Grapf. Gi, ei! Warum benn nicht?

Jul. Bedenken Sie denn doch nur, wie der arme Mensch zum letten Male vor seinen Bildern gestanden und Abschied von ihnen genommen hat.

Grapf. Ei was, er ist felbst ein Maler; er kann sich andere malen. Seben Sie, ba ist eine Susanne im Babe --

Ant. Bft! hft! Gerr Grapfelmann, sagen Gie bas ja nicht laut; es ist ja eine Diana. Seben Sie benn nicht ben halben Mond im Saar?

Grapf. Marrin! bas ift ein turkischer Kopfput, ber war bamals Mobe in Judaa.

Ant. Aber der Aktaon da hinten, der Ihnen fo ahnlich fieht!

Grapf. Plauderei! Poffen! — Nun, Frau Muhme? Jul. (flüchtig hinblidenb). Es ist brav gemalt, — aber —

Grapf. Aber? — wo fehlt's?

Mnt. Benn man aber auf einen Endymion wartet, fo it man feine Zeit es anguschauen.

Grapf. Das ift ein Engelchen; bas mar vermuthlich für ne Orgel bestimmt.

Ant. Mein lieber, scharmanter herr Grapfelmann, es ja ein leibhafter Umor.

Srapf. Bas Umor? ihr Beiber feht nur überall ben mor, und wenn es auch ber leibhafte Satanas ware.

Ant. (fomifc feufzenb). Ich! ba haben Gie auch einmal cht.

apf. Es ist ein Engel und wenn mein großer Thurm fertig ware, so kaufte ich ihn selbst und hinge ihn neben e ode.

Jul. But gezeichnet; ein lebhaftes Colorit.

Grapf. Nicht wahr? Aber ba habe ich noch ein cuofes Bild. Eine Dame ohne Kopf. (Benbet es um, Julie eridt es und schreit laut auf.) Nu, nu, erschrecken Sie nur nicht! vie Dame, muß wohl häßlich von den Pocken zugerichtet orden sein, d'rum war sie so klug, sich verschleiert malen zu ffen.

Jul. Ums himmelswillen, herr Better! Bie fomen Sie ju dem Gemalde? -

Grapf. Wie fo? Wie fo?

Jul. Untoinette! erkennft bu es nicht?

Ant. Ihre leibhafte Geftalt von diefem Mittag.

Grapf. Geftalt?

Jul. Geschwind, Berr Vetter! Bo kommt bas Bilb her? Srapf. Ich sage Ihnen ja, es foll verkauft werden.

Jul. Aus Moth?

Graps. Ja, ja.

Jul. Und ber es verkauft, ift ein Maler ? ... ....

Grapf. Mun, er ift gerade tein Maler; mur ein Di-

Jul. Kein Maler? Bas ift er benn?' -

Grapf. Eigentlich ein Abvotat.

Ant. Da haben mir's!

Jul. Beiter! weiter!

Graps. Seben Sie, Frau Muhme, die Sache bangt fo gusammen. Es werden nun so und so viele Jahre sein ---

Ant. 216 bie Belt erschaffen wurbe.

Grapf. Fünf Jahre waren es auf Michaelie, gres ba brauchte der Vater dieses Menschen nothwendig fünf sundert Thaler. Weil ich, nun eben kurz vorher ein Buch nachgebruckt und ungefähr so viel dabei gewonnen hatte, so lieh ich sie ihm aus Menschenliebe.

Aut. Ich Gie vorttefflicher herr Grapfelmann !

Grapf. Kurz, ich lieb ihm das Geld. Der Mann mar fleißig; er hatte es wohl mit der Zeit abverdienen Unnen, aber da spielte er mir einen verdammten Streich:

Aut. Mun? Er lief boch nicht etwa bavon?

Grapf. Roch weit fclimmer! er ftarb.

Ant. Der boshafte Menfch!

Grapf. Da faß ich nun mit meinem Bechfel.

Ant. 3ch wette, Gie blieben nicht ruhig fiben.

Grapf. Himmel und Erbe habe ich bewegt; aber was half's? (Blaft auf bie hand.) Da nehme einmal einer uwas weg! Der Sohn, der Musje Abvokat, war damals nach auf der Universität. Nun, der Mensch foll etwas Rachtschuffenes gelernt haben. Nebenher treibt er so das Maler - Janibert.

Ant. Handwert? D heiliger Raphael?

Grapf. Als ich nun hörte, daß durch ben Fleiß des Gohnes die Familie wieder etwas Rrafte gesammelt, da fam ich flugs mit meinem Bechsel angestiegen.

Ant. Bu! Ich febe Gie ordentlich fteigen.

Grapf. Das war ein Spektakel! Ba, ha, ha!

Jul. Pfui, Berr Better! Pfui!

Grapf. Warum denn pfui! Ich baue einen Thurm, so hoch als der Pico von Teneriffa, und da brauche ich mein Gelb.

Inl. Und Sie konnten fo hart fein, dem guten, fleißigen Menschen seine Bilber ju nehmen?

Grapf. Er gab fie mir felbft.

Jul. Sagen Sie mir; gab er Ihnen diefes hier auch? (Deutet auf bie verschleierte Dame.)

Grapf. Diefes gerade am liebsten. Er fagte: bas fei ihm nun gar nichts mehr werth.

Jul. Usso vorher war's ihm doch viel werth?

Grapf. Was weiß ich's ? Ein Frauenzimmer ohne Beficht! ich gebe tein en Grofchen bafur.

Jul. Gewiß, es war ihm theuer. Ich weiß, warum es feinen Werth verlor.

Grapf. Gie wiffen? -

Jul. Genug, Berr Better! 3ch faufe bie Bilber alle.

Grapf. Mue?

Jul. Ich bezahle Ihren Wechfel und die Bilber find mein.

Grapf. Biktoria! — Bezahlen Sie auch die Zinsen? Jul. Auch.

Grapf. Pog Element! Der Kerl wird froh fein. Den

vortheilhaften Sanbel hat er mir zu verbanken; bafür muß er aber auch mein Portrait gratis malen, und zwar mit einer Mongenperucke, in ber rechten Sand eine Schreibfeber und in ber linken einen Blumenftrauß. (Ab.)

### Achte Scene.

#### Julie. Antoinette.

Jul. Siehst Du nun, Antoinette ? Er hat mich geliebt, seine Einbildungskraft mar immer mit mir beschäftigt, — meine Gestalt schwebte ibm lebhaft vor, — bas bin ich, — gerade so sah ich aus, — selbst bie Thranen, bie meinen Schleier bamals netten, hat sein Pinsel angedeutet. D, er liebt mich gewiß.

Ant. Um fo fcmerglicher mußte bas Gefühl fein, mit bem er fich freiwillig von biefem Bilbe trennte.

Jul. Das Original foll ihm vergelten. Aber wo bleibt er? Warum kommt er nicht? Ich bin fo unruhig; man muß zu ihm schicken.

### Mennte Scene.

### Vorige. Rommiffar Dankwart.

Romm. Um Vergebung! Ich suche hier eine junge, fremde Dame, welche heute einem gewiffen Abvokaten Sellmuth einen Prozes anvertrauen wollte.

Jul. (haftig). Ich bin es. Wo ist er? Ich erwarte ihn.

Komm. Er erinnerte sich so eben, daß er diesen Morgen versprochen hatte —

Jul. Ja, das hat er.

Da er aber jest weder kommen, noch den Prozest rnebmen kann —

Jul. Er kann nicht?

Romm. Go trug er mir auf -

Jul. Warum fann er nicht?

Romm. Beil er im Gefängniß fist.

Jul. Im Gefängniß?

Romm. Denken Sie barum nichts Urges von ihm. Er ber edelfte, rechtschaffenste Mann.

Jul. Und boch im Gefängniß?

Romm. Bei fo vielen mannlichen Tugenden befitt er nen Fehler, ben die Welt ihm nie verzeihen wird.

Jul. Der mare?

Romm. Er fagt überall die Wahrheit ohne Unsehen ber erson.

Jul. Und bas nennen Gie einen Fehler?

Romm. In einer beffern Welt wird diefer Fehler einft ie fconfte Perle in feiner Tugenderone werden, aber hier -

Jul. Auch hier, mein herr. Es gibt noch Menschen, es bt noch Erbenwinkel -

Romm. Bang recht, Madame, Bintel.

3ul. Uber folche Menschen bedürfen gerade nur Winkel ihrer Glückseligkeit.

Romm. Das mag fein.

Jul. Ber find Gie, mein Berr?

Romm. Der Polizeifommiffar Dankwart.

Jul. Und Gie find von feiner Unschuld überzeugt?

Romm. Wie fout ich nicht? Mein Recht mar es eben, ir welches er zu freimuthig fprach, mich Urmen vertheidigte r gegen einen reichen, machtigen Mann. Daß er mich und

meine acht Kinder von Sunger und Bloge rettete, bafür buft er jest im Kerker.

Jul. Sa, Untoinette! (Trodnet ihre Thranen.) Beiter! weiter! Bas hat man mit ihm vor?

Romm. Man nennt ihn einen unruhigen Kopf, — einen Illuminaten, was weiß ich's! Morgen muß er über die Grenze.

Jul. (haftig). Defto beffer! Defto beffer!

Romm. (erftaunt). Defto beffer?

Jul. (geht unruhig und nachtenkend auf und ab. Baufe.) Untoi-

Aut. Madame! (Paufe.)

Romm. Ich empfehle mich Ihnen!

Jul. Bleiben Gie! Bleiben Gie! Untoinette!

Ant. Madame!

Jul. (nach einer Raufe). Noch eins! mein herr! — Wer geleitet ihn über die Grenze?

Romm. Leider muß ich felbft -

Jul. Bortrefflich!

Romm. Bie?

Jul. Der junge Mann hat auch Familie, nicht mahr?

Romm. Ja mohl; eine blutarme Mutter und eine liebenswürdige Schwester.

Jul. Wohnen Gie weit von hier ?

Romm. Gang in der Nahe.

Jul. Wollten Gie mich wohl dahin führen ?

Romm. D ja, recht gern.

Jul. Unterwegs habe ich noch eine Bitte an Gie gum Beften bes unschuldigen Mannes.

Romm. Dann bedarf es feiner Bitte.

Jul. Untoinette, meinen Mantel! Du machft unterbeffen Die ichleunigsten Unstalten zu unserer Abreife. Borft du?

Mut. Bu unferer Ubreife?

Jul. Außer meinem Wagen muß auch noch eine Poftchaise gemiethet werden.

Mut. Wobin?

Jul. Nach meinem nachsten Gute, nach Sendheim. Du weißt, es liegt bicht an ber Grenze. Mit ber Morgenröthe können wir bort fein.

Ant. Ich begreife nicht -

Jul. Liebes Madchen! Ich habe jest keine Zeit, dir zu erklaren. — Kommen Sie, mein Gerr!

Mnt. Und ber Berr Better Grapfelmann?

Jul. Der mag bleiben, wo er Luft hat. (Mit Dankwart ab.)

## Behnte Scene.

#### Antoinette (allein).

Je nun, ich spreche wie Just in ber Minna; ber Pubel wird schon mitkommen, bafür laffe ich ben Pubel sorgen. Aber was bedeutet benn biese Hastigkeit? Sie hat ihn gefunden, — sie liebt ihn, — sie will ihn heirathen, — er sist im Gefängnis, — und sie fährt bavon! Rathselhafte Anstalten! — Doch was geht bas mich an? Erst gehorchen und bann fragen! (Ruft burch bie Mittelthure.) Mops! Mops! geschwind bestelle Postpferbe, und bann hilf mir einpacken! (Ab in Juliens Bimmer.)

## Cilfte Scene.

### (Sellmuthe Bimmer.)

Fr. Sellmuth (fist fraftlos in einem Seffel). Molly, Bol= gaft (fnien gu beiben Seiten neben ihr und faffen ihre Sanbe).

Bolg. Muth, befte Mutter! Bas haben wir hier zu verlieren? Sande für die Arbeit und Bergen für die Liebe nehmen wir überall mit uns.

Molly. Ja Mutter! Wir giehen mit bem Bruber.

Fr. Sellm. In's Elend!

Wolg. Nicht doch!

Molly. Was sagten Sie noch gestern, als eine Leiche vorbei getragen wurde? Da geht wieder ein alter Bekannter von mir zu Grabe. So stirbt mir einer nach dem andern ab, und bald wird mich nichts mehr an diese Stadt fesseln, als meine Kinder.

Bolg. Die Gie mit fich nehmen.

Molly. Deren füßestes Geschäft unter jedem himmelsftrich es fein wird, fur Sie zu arbeiten.

Fr. Sellm. Uch ihr wift nicht, wie schwer es ift, einen Ort zu verlaffen, wo man die Jugend verträumte, und vom Alter beschlichen wurde; wo man Freuden geneß und Leiden trug! — Aber ihr habt Recht; es ist meine Mutterpflicht, ich darf den redlichen, vertriebenen Karl nicht in Verzweislung hinziehen lassen. Wir wollen Anstalten treffen, so gut und so schnell es sich thun läßt.

Molly. } Das wollen wir!

Fr. Sellm. Wenn nur mein ichwaches Ulter mir ge-ftattet -

2801g. Mutter! ich trage Gie auf meinem Rucken. (Dante rt flopft.)

Molly. Es wird geklopft. (Stehen auf.)

· Fr. Sellm. Go fpat?

## Bwölfte Scene.

Vorige. Julie. Rommiffar Dankwart.

Romm. Frau Bellmuth, hier ift eine madere fremde Dame, die Gie zu fprechen municht.

Bolg. (ba er Julien erblickt). Gott!

Jul. (Wolgaft erblidenb). Frit! lieber Frit! Gind Gie es :klich?

Bolg. Ich bin es.

Molly (mit eifersuchtiger Bewegung). Bas ift bas?

Jul. Sab ich den Flüchtling endlich gefunden?

23olg. Aber mein Gott! wie fommen Gie hieher ?

Jul. Sa! nun sehe ich, daß mein guter Genius mit mir t! Das, nur bas fehlte noch zu meinem Glude.

. Bu Ihrem Glücke ?

in diese Freiftatt ber Unschuld und Tugend gu ver= Igen ?

! II. Berfolgen ?

Ig. Gie waren immer fanft, frohlich und gut. Ihr b bat in truben Tagen mir oft Troft gegeben.

. Und boch finde ich kein Bertrauen. Wiffen Sie, daß br water tobt ift?

Bolg. Und mich enterbt hat? - Ich weiß es.

Jul. Gie fennen mich und halten mich für fähig, Ihnen

vorzuenthalten, worauf Recht und Natur Ihnen die gültigsten Unsprüche gaben?

Bolg. Bie?

Jul. Bu meinem gugen, junger herr! Bitten Sie mir bie Beleidigung ab! Wirwollen redlich theilen.

Wolg. (fturgt zu ihren Gugen und bebedt ihre Sand mit Rugen). Traum' ich, Mutter?

Molly. Mutter?

Jul. Allerdings! Ich habe die Chre die Stiefmutter diefes Flüchtlings zu fein.

Molly. Ift es möglich? Wolgast!

Jul. Bolgaft? Nein, so heißt er nicht. Frig Gendheim.

Bolg. Bie ift mir geschehen!

Molly. Welche Rathfel!

Jul. Alles das wird fich Morgen naber aufklaren. D, Frig! Daß ich Sie hier finden mußte! — Sie hier! Sie errathen nicht, warum ich hier bin.

Bolg. Wie fann ich bas?

Jul. Geschwind stellen Sie mich ber ehrwarbigen Mutter meines Geliebten vor; fagen Sie ihr, baß ich ein gutes fröhliches Geschöpf bin, baß sie Zutrauen zu mir faffen sou, baß ich sie kindlich lieben werbe.

Fr. Sellm. Rarl, Ihr Geliebter?

Jul. hat er Ihnen nie von einer gewiffen verschleiserten Dame ergablt? haben Gie nie ein gewiffes Bilb gesfehen?

Wolg. Wie? Jenes Bild war bas Ihrige? Jul. Das meinige.

Molly. Das Geheimniß seines Bergens, seine Freude in ber Einsamkeit.

Jul. War ich bas? D, Gott!

Fr. Sellm. Ich begreife nicht — wie und wo lernten Gie meinen Cohn kennen?

Jul. Ich kenne ihn und liebe ihn. Das wie und wo erlaffen Sie mir bis Morgen. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Ich komme, Sie abzuholen.

Fr. Sellm. Abzuholen?

Jul. Gie fahren alle, wie Gie ba find, mit mir nach Gendheim.

2Bola. Mein Geburtsort.

Molly. Wie, Madame?

Jul. O nenne mich Ochwester!

Molly. Noch in diefer Racht?

Jul. Roch in biefer Stunde.

Rr. Sellm. Bas follen wir ba?

Inl. Ihn empfangen.

Fr. Sellm. Wen? Meinen Gohn?

Molly. Meinen Bruber?

Jul. Meinen Geliebten!

Fr. Sellm. Und er weiß?

Jul. Nichts weiß er. Noch wenige Stunden soll er leiden, um dann aus meiner Hand ben Lohn der Wahrheit und Tugend zu empfangen.

Molly. O, diefe wenigen Stunden werden bittere Stun-

ben für ibn fein.

Fr. Sellm. Die Bergweiflung tonnte -

Jul. Dafür burgt mir dieser mackere Mann. (Bum Komsmiffar.) Sie haben mich doch gang verstanden?

Romm. Gang, o Gott ja! Gang! Und ich werde Ihre Borfchrift auf's punktlichste befolgen.

Jul. Go laffen Gie uns geben, meine Pferbe find angespannt. Munter, lieber Frit! wir wollen bie gute Alte führen.

Fr. Sellm. O, ich bedarf keines Führers. Jugendkraft ift ein Geschenk der Freude! Ich folge Ihnen, ohne Sie zu kennen. Noch weiß ich kaum Ihren Namen; aber Sie lieben meinen Sohn, und diese Liebe flöst dem Mutterherzen Zutrauen ein. Ich bin bereit; ich folge Ihnen.

Molly. Ihren Mantel, beste Mutter. Ihre Kappe — Fr. Hellm. Wozu das?

Molly. Die fühle Nachtluft -

Fr. Sellm. Fühle meine Bange, wie fie glüht! Mutterliebe ift febr warm.

Molly. Uber Ihre Sachen? — Man muß doch hier verschließen?

Fr. Hellm. Was fümmert mich ber Plunder? Ich habe einen guten Sohn, ich werde ihn glücklich seben; mehr bedarf ich nicht, um froh zu fterben. (216.)

Jul. Auf! auf! ihm entgegen! (Ab.) Komm. Heil meinem Bohlthater! (Ab.) Bolg. (breitet feine Arme aus). Molly!

Molly (an feinen Bufen fintenb). Friß!

Bolg. Die Tugend fiegt!

Molly. Die Liebe belohnt! (Arm in Arm ab.)

(Der Borhang fällt.)

## Fünfter Act.

(Känbliche Gegenb, burch welche fich bie Lanbstrafie zieht. An ber hinwegfeite eine Art von Laube, ber man es ansieht, baß fie in ber Geschwindigkeit aus ben nachsten Zweigen zusammengebogen worben; an ber anbern Seite ein Meilenzeiger. — Früher Morgen.)

## Erfte Scene.

Antoinette (fieht neben ber Laube). Bediente (find noch beschäfstigt, fie zu vollenben).

Ant. Co, fo! Mur geschwind! Man fieht freilich mohl, daß das Ding in der Gile zusammengepfuscht ift, aber das thut nichts. (Stellt bas verfchleierte Bemalbe ein wenig verftedt iu bie Laube. Man wirb gewahr, bag unter bemfelben eine Infchrift angebracht ift.) Jest, Johann, die runde Zafel! (Bebienter holt hinter einem Baume eine runbe Tafel, auf welcher ein Bers gefchrieben ficht.) Nagle fie ba oben an den Meilenzeiger. Etwas tiefer, noch tiefer! - Go! Jest packt euch eurer Wege und beforat bas Uebrige. (Bebiente ab.) Es ift mabrhaftig icon heller, lichter Tag. Die Gonne kommt fo freundlich hinter ben Bergen bervor, als ob fie uns Beifall julacheln wollte. Uch ja, um bie Menichen recht frob ju machen, muß bie Gonne auch mit von der Partie fein; wenn fie recht heiter icheint, fo ift Redoute auf der halben Belt, Frühlings = Redoute. (Blidt in tie Ferne.) Doch febe ich nichts auf der Landstraße. Aber was frappelt benn ba binter bem Gartenzaune hervor? Das ist ja wohl gar Barbchen? — Schon angekleibet? Der Thau von den Blättern wird ihr die Flügel naß machen. Desto besser! Umor soll uns auch nicht wieder davon flattern.

### Bmeite Scene.

Barbchen (als Amor gefleitet). Antoinette.

Barb. Da bin ich, liebes Mettchen!

Ant. Caf dich boch besehen! (Drest fie um und pust an ihr.) Recht niedlich!

Barb. Bin ich hübsch?

Ant. Bum Ruffen. Rannft du aber auch beine Lection? Barb. D ja!

Ant. Go laß einmal hören!

Barb. (mit Pathos, indem fie bald ben rechten bald ben linken Arm wie eine Marionette hebt). Freund der Bahrheit! Dich lohnt die Liebe!

Ant. Nicht boch! Das ift viel zu steif, viel zu beclamatorisch. Wer es nicht mußte, sollte benken, bu hättest das manchem Schauspieler abgelernt. Gib Acht! Ich werde es dir vorsagen. (Spricht mit Natur und Innigkeit). Freund der Wahrheit! — Dich lohnt die Liebe! — Und dabei mußt du dich mit dem halben Leibe malerisch vorwärts beugen und den Kranz über ihn halten. — Nun, versuche einmal! (Barbschen wieberholt ihre Nolle, so wie Antoinette es ihr vorgemacht.) So ist's gut; so ist's recht. Vergis das nicht!

Barb. Mein! Mein!

### Dritte Scene.

Borige. Inlie (ale Göttin ber Bahrheit gefleibet).

Jul. Mun Untoinette? Gefalle ich bir fo?

Mnt. Bum Entzücken!

Inl. Fühle, wie mir das Berg klopft.

Ant. Rein Bunder, da Umor fo nahe fteht.

Inl. Ist alles beforgt?

Ant. Alles.

3ul. (fieht fich um.) Recht fo! Ich bente, es muß ihm in bie Mugen fallen.

Mut. Er mußte blind fein.

3ul. Und Molly und mein Stieffohn?

Ant. Die zogen schon vor einer halben Stunde nach der Dorffirche.

3nl. Go fehlt uns nur er noch. O wenn nur fein Bu-

Ant. Je nun, wenn ihm auch ein Rad gerbricht; sein Gluckrad haben wir inbeffen in Gang gebracht.

## Dierte Scene.

### Vorige. Grapfelmann.

Grapf. Sagen Sie mir nur, Frau Muhme, was werden denn hier fur Comodien gespielt?

Ant. Fort, mein herr! Es ift ein Drama, und Gie können wir nur im Luftspiel gebrauchen.

Grapf. Ich glaube, bas ganze Saus ift verrückt, und Sie, Frau Muhme, nehmen Sie mir's nicht übel, Sie schei= nen mir auch nicht ganz bei gefundem Verstande.

Jul. Aber boch bei gefundem Bergen.

Grapf. Bogu bie Masterabe? (auf Barboen beutenb.) Bas ift benn bas für ein Murmelthier?

Ant. Rennen Gie Barbchen, unfere Berwaltere Tochter nicht?

Grapf. Warum ift sie benn angekleibet wie ein Junge? Ant. Gie haben Recht. Es sollte freilich ein Dabchen sein, aber die Griechen haben nun einmal den dummen Einfall gehabt, die Liebe zur Mannsperson zu machen.

Grapf. Die Griechen? Wer find benn bie Griechen? (Gieht fich um, erblidt bie Tafel und bas Portrait.) Pog Wetter! Was-foll benn bas wieber vorstellen?

Jul. Satten Sie nicht bie gange Nacht im Bagen geschlafen, wie eine Ratte, so wurden Sie unfere Verabredung
mit angehört haben.

Grapf. Haben Sie sich benn verabredet alle närrisch zu werden? Erst packen Sie über Hals und Kopf zusammen, und fahren zum Thor hinaus, als ob Sodoms Feuer hinter ihnen brennte, dann kommen Sie mit einem ganzen Wagen voll fremden Bettelbacks hier auf Ihr Gut und kehren das untersste zu oberst. Die alten ehrlichen Meilenzeiger, statt den Handwerksburschen den rechten Weg zu zeigen, sind mit empfindsamen Verschen behängt, an den Bäumen wachsen Vilder statt Obst, und des Verwalters Kinder werden Liebesgötter.

Ant. Sie, Herr Grapfelmann, wollen wir als Hymen ankleiben.

Grapf. Hymen?

Unt. Mit ber Fackel in ber Sand.

Grapf. Wollt Ihr auch noch bas Saus anzunben ?

. Ant. Und einen Krang um die Perucke.

Grapf. Bleib' mir vom Salfe! Better! Better! bu wirft bich im Grabe umkehren.

Unt. Umtehren mag er sich; nur nicht wiederkommen.

Jul. (bie inbeffen fleißig in bie Scene fcaut). Sieh boch, Un= toinette! bort erhebt fich eine Staubwolke.

Mut. Richtig! Ein Reisewagen.

Jul. Er ift's!

Grapf. Ber benn?

Ant. Fort! fort!

Grapf. Fort ? Wohin denn nun wieder ?

Jul. Rommen Gie, Berr Better! Gie sollen mich noch beute jum Traualtare führen.

Grapf. 3ch? Gie wollen mich heirathen?

Jul. Uch! warum nicht gar! (Rimmt ihn beim Arm, und führt ihn mit fic fort.)

Ant. Geh', Barbchen! Folge ber gnabigen Frau! (Barbden läuft Julien nach.) Und ich verstecke mich, um jede seiner Empfindungen zu belauschen. (Ab.)

## Fünfte Scene.

#### Bellmuth. Rommiffar.

Romm. Sier ift bas Biel unferer Reife.

Sellm. Ift hier die Grenze?

Romm. 3a.

Sellm. Gott fei Danf!

Romm. Meine Pflicht ruft mich augenblicklich zurud. Leben Sie wohl, ebler Mann!

8

Heiner Mutter?

Romm. (mit Bebeutung). Auf ber Stelle !

Hellm. Gie erzählen ihr, daß die Graufamkeit meiner Verfolger mir sogar den Erost versagte, sie zum letten Male zu umarmen.

Romm. Das werd' ich.

Sellm. Gie fagen ihr, ich sei heiter gewesen, (trodnet eine Thrane) gang heiter, und ich wurde ihr balb schreiben, recht balb.

Komm. Wohl!

Hellm. Bolgaft werbe unterbeffen Sohnes Stelle bei ihr vertreten, bis ich irgendwo, Gott weiß, unter welchem Simmelsstrich? ein Stud Brot finde, das ich mit ihr theisen kann. Sie solle indeffen gutes Muthes sein, sie solle besten und arbeiten. Der Pfad der Tugend führe durch alle Länder, durch alle Belttheile, und nie, nie werde ihr Sohn einen andern betreten. Sagen Sie ihr das, und verschweisgen Sie ihr diese Thrane.

Romm. Muth, junger Mann! Denken Sie an Ihren Wieland: "Mir fagt's mein Berg, ich glaub's, und fühle was ich glaube; die Hand, die uns durch dieses Dunkel führt, läßt uns dem Elend nicht zum Raube. Und wenn die Hoffnung den Ankergrund verliert, so laß uns fest an diesem Glauben halten: ein einziger Augenblick kann alles umgestalten." (36.)

## Sechfte Scene.

#### Sellmath (allein).

Go bin ich benn hinaus geftoßen in bie weite Belt! Mutter, Odwefter, Freund und Geliebte, jede Soffnung auf Erbenglud, alles habe ich verloren, - nur mein Bewußtfein nicht! - Machtiger Zeuge in mir, bu erhebst mich hoch über mein Schickfal! bu wirft mir Gleichmuth verleiben, wenn ber Stolze auf meine Lumpen berabblickt; bu wirft mich erquiden in Sunger und Durft, in Jammer und Glend! bu wirft bei meinem letten Geufzer als ein Lacheln um meine Lippen schweben. Mächtiger Zeuge in mir, dich stelle ich vor Gottes Thron. 3ch habe es redlich gemeint; ich habe die Tugend geliebt, und Bahrheit gesprochen. Satte ich boch fcwelgen konnen in ben Urmen eines iconen Beibes, es fam ja nur barauf an, gestohlnes But zu theilen. Satte ich boch durch eine Unwahrheit meine Mutter verforgen und burch erlogenes Cob mich felbst emporschwingen können. Ich bin bir treu geblieben, reine Göttin! Rubre mich jest über Diftel und Dorn; an beiner Sand trope ich bem Schickfal! (Paufe.) Bobin nun mich wenden? Gleich viel! Ich bin ja auf einer Canbstraffe. 3ch will wandern, fo weit mich meine Fuße tragen. (Wenbet fich und erblidt bie Tafel am Begweifer.) Bas ift bas? (Lieft.) »Verfolgter, steh' still! Hier sei bein Biel gefteckt. Lag bein Gefühl fur Tugend nicht erkalten. Im Rampf fur Wahrheit baft bu redlich ausgehalten. Schon ift jum Lohn die Sand ber Liebe ausgestreckt." — Bas foll bas bedeuten? wo bin ich? (Giebt fich überall um, nabert fich bann ter Laube.) Sa, mas ift bier? Mein Bilb! Traum' ich? Bie fommt bied Bild bieber ? (Reift es aus ber Laube und lieft

vie Unterschrift.) »Sie ist nicht, was sie schien, sie blieb ber Tugend treu; sie prüfte dich, sie liebt dich und — ist frei.» Großer Gott! Was soll ich davon denken? Mein Kops! mein armer Kops! Hat das Unglück mir den Verstand geraubt? (Man hört eine ländliche Musik in der Verne: er blickt aus.) Eine Menge Menschen ziehen da herauf. — Soll ich gehen, — bleiben, — mich verbergen? — Jene Tasel, — diese Insschrift — gilt das mir? — Wie wäre das möglich?

#### Siebente Scene.

Holgaft (führt fie). Bauern, Bauerinnen und Dufi-Fanten (begleiten fie).

Sellm. Gott! Ift es Zauberei? — Meine Schwester? Wolgaft?

Wolly (läuft auf ihn zu und umarmt ihn). Ich danke dir, Bruder, daß du zu meiner Sochzeit gekommen bist.

Sellm. Bu beiner Bochzeit?

Bolg. Ja, guter Bruder! Go eben hat uns der Segen bes Priefters auf immer vereinigt.

Sellm. Ihr vermählt? Bas ift bas? Ich werde mahn- finnig!

Molly. Komm, fomm! Du follft alles erfahren.

Sellm. Wo ift unfere Mutter?

Bolg. Wir gehen, ihren Segen zu holen. Komm! wir führen dich zu ihr: (führen ihn mit fanfter Gewalt fort).

Sellm. (im Abgeben). Bu ihr? Gie ift hier? Gautels spiel! — Gott erhalte mir meine Vernunft! (Ale ab.)

## Adte Scene.

(3m Sintergrunde ein offener Tempel mit ber Infdrift: Tempel ber Bahrheit. Beiter vorn eine Rofenlaube.)

Julie (fteht in ber Ditte auf einem Biebeftal, und erwartet git= ternb Bellmuthe Anfunft). Barbchen (laufcht hinterm Biebeftal). Fran Sellmuth (fist in ber Rofenlaube, neben ihr fieht) Dants wart (und balt in jeber Sand eine feiner Rinder, Die Mufit nabert fich). Hellmuth von Wolly und Wolgast geführt. Antoinette. Bauern, Bäuerinnen fommen.

Sellm. (feiner Ginne faum bewußt, ale er feine Mutter erblidt, fcbreit er laut auf). Meine Mutter! (Sturgt gu ihren gugen.)

Fr. Sellm. Ich habe ihn wieder, ich habe meinen Gohn wieder! Bott fegne bich und belohne dein redliches Berg!

Sellm. Luft! Luft! Ihr todtet mich!

Fr. Sellm. Gott feane bich! Du haft beine alte Mutter in Boblstand verfett.

Molly. Du haft beine Ochwester jum glücklichften Beibe gemacht.

Bolg. Umarme beinen redlichen Bruder!

Romm. (feine Rinber berbei führenb). Da Rinber! umfaßt feine Knie! Er ift euer zweiter Bater.

Rinder. Unfer Bater!

Sellm. Sabt Erbarmen! 3ch werde mahnfinnig!

Fr. Sellm. Roinm, fomm, empfange ben Cobn beiner Tugend!

(Alle umringen ibn und führen ibn gum Tempel.)

Sellm. (ba er Julien erblidt). Sa!

Fr. Sellm. Gie ift beiner werth, - fie liebt bich, -. ift frei.

106

Sellm. (bie Arme ansbreitenb). Gie ift -

Jul. (herabspringend und in seine Arme fturgend). Die Deinige auf ewig!

(Das Bort: Wahrheit — am Tempel verwandelt fich in bas Bort: — Liebe — Der verfteckte Amor fpringt auf bas verlaffene Biebeftal, halt einen Blumenkrang über bie Gruppe und fpricht:)

Barb. Freund ber Wahrheit! Dich lohnt die Liebe!

(Der Borhang faut.)

# Das Epigramm.

Ein Euftfpiel in vier Aufzügen.

Erfdien 1801.

#### Personen.

Ranglei=Director Lowe, geheimer Referenbar bes Fürften. Seine Frau.

Caroline, Tochter erfter Che.

Chuarb, Cohn zweiter Che. (Blinb.)

Rathin Barning.

Briterife, ihre Tochter.

Doctor Bufd.

Sauptmann Rlinter.

Rammer=Rath Sippelbang.

Corporal Müller.

Louife, feine Tochter.

Satob, Bebienter im lowifchen Saufe.

Ein Rnabe von eilf bis breigehn Jahren.

Gin Bebienter.

# Erfter Act.

(Bimmer in bes Ranglei = Directors Saufe.)

## Erfte Scene.

Der Ranzlei = Director (fist und lieft in Aften. Nach einer fleis nen Beile rauschen bie Thuren auf, und) feine Frau (tritt rasch herein).

#### Mad. Löwe.

Derr Kanzlei = Director!

Lowe (ohne aufzubliden). Madame!

Mad. Lowe. Es ift ein Fremder gefommen.

Lowe. Das geht mich nichts an.

Mad. Löwe. Gin Mugen = Operateur.

Löwe. Gehr wohl.

Mab. Löwe. Soren Gie benn nicht? ein Mugen = Ope= rateur.

Lowe. Nun ja, mein Schat, was kummert's mich? ich bin ja nicht blind.

Mad. Löwe. Aber unser Stuard, unser einziger Gobn — Löwe. Ja so, ber ist blind. Nun, da haben Sie wieder Recht.

Mad. Lowe. Der Fremde foll fehr geschickt fein. Biel- leicht könnte er unferm armen Eduard helfen.

Löwe. Dielleicht.

Mad. Löwe. Und ich meinen einzigen Sohn doch noch auf der Bahn der Ehre erblicken!

Lowe (nimmt ein Aftenftat und lieft). Die Gemeinde zu Kelsendorf — contra ben Schulzen Sand Nimmersatt —

Mad. Löwe. Aber fagen Gie mir um bes himmels= willen, herr Kanglei= Director -

Löwe. Bas foll ich Ihnen fagen, mein Schat?

Mad. Löwe. Gie hören von der Möglichkeit, Ihrem blinden Sohne ju helfen -

Lowe. Ja, fo bore ich.

Mad. Lowe. Und bleiben fo falt dabei, wie das Stuck Marmor, mit welchem Gie Ihre Papiere fest halten!

Lowe. Aber mein Schat, Sie wiffen ja, daß ich mich um Wirthschaftsangelegenheiten nicht bekummere.

Mad. Lowe. Berdammtes Phlegma!

Lowe. Ich habe meine Ukten, die Kinder gehören in Ihr Departement.

Mad. Löwe. Rein, nein, ich weiß schon, Gie lieben ben Eduard nicht.

Lowe. Ich liebe die gange Belt.

Mad. Löwe. Ihre empfindsame Cochter liegt Ihnen mehr am Herzen. Aber so geht's, wenn man einen Witwer beirathet.

Löwe. Wie geht es bann mein Ochat?

Dad. Lome. Man befommt nafeweife Stieftochter.

Lowe. Ift Caroline naseweis?

Mad. Löwe. Allerdings.

Löwe. Gi, ei!

Mad. Lowe. Bas heißt benn bas: ei, ei?

Lowe. Das heißt fo eigentlich nichts, mein Gchat.

Mad. Lime. Ich fann bas Madden nicht langer huten.

Bowe. Dug fie benn gehütet werben?

Mad. Löwe. Besonders wenn Eduard fein Gesicht wieber erlangen follte, dann bin ich nur Mutter fur ihn.

Lowe (febrt ju feinen Aften jurud). Nachdem also die Gemeinde zu Felsendorf -

Dad. Lowe. Caroline muß beirathen.

Lime. Den Schulzen Sans Nimmerfatt -

Mad. Lowe. Gi, warum nicht gar! ben Rammer-Rath Sippelbang.

Lowe. Bas hat ber bamit zu schaffen ?

Mad. Löme. Er hat um Ihre Tochter angehalten.

Lowe. Ja, fo! barein mifche ich mich nicht.

Mad. Lowe. Der Mann hat eine halbe Million im Bermögen.

Löwe. Gehr gut.

Mab. Löwe. Freilich, fehr gut; aber bem Madchen fteckt ihr verdammter August noch im Ropfe, und bas ift sehr schlecht.

Lowe. August? Ber ift biefer August?

Mad. Löwe. Haben Sie schon vergeffen den saubern Barning?

Lowe. Uch ben; nein, ben habe ich nicht vergeffen.

Dad. Löwe. Die Dirne ift fo fed, mir in's Geficht zu fagen, fie werde nie einen andern Mann nehmen.

Lime. Gi, ba wird man boch wohl nachgeben muffen.

Dad. Löwe. Dachgeben? find Gie toll?

25me. Bewahre der himmel! - ein Kanglei = Director und monto captus!

Mad. Lowe. Bergeffen foll fie - und gehorchen.

Löwe. Wo ift benn ber Warning jest? Bas ift er benn? Mad. Löwe. Er ift ja icon vor feche Jahren bavon gelaufen.

Lowe. Davon gelaufen? Ja fo! ich erinnere mich.

Mad. Löwe. Nachdem Sie ihn und feine Familie mit Wohlthaten überhauft hatten.

Lowe. Bang Recht. Gein Bater mar mein Freund.

Mad. Löwe. Der Mutter gaben Sie freie Bohnung. Löwe. Eine freugbrave Frau.

Mad. Löwe. Den Taugenichts sammt seiner Schwester ließen Sie mit Ihren eigenen Kindern erziehen.

Löwe. That ich das? Nun, das war ja recht gut von mir.

Mad. Löme. Albern war es. Sie hatten voraussehen muffen, daß, wenn die Kinder heranwuchsen, eine Liebesgesichichte daraus entstehen wurde.

Lowe. Recht, mein Schat. Mich bunkt, ich fab' bas auch voraus.

Mad. Lowe. Ja, wenn es eine Appellation gewesen ware. Lowe. Nicht boch, wie ift mir benn? Ich meine, wir

hatten damals die jungen leute fur einander bestimmt.

Mad. Löwe. Aber bu mein Simmel! haben Sie benn ganz vergeffen, bag ber Bube burch seinen Sang zur Satyre bei aller Welt verhaßt murbe?

Lowe. Gatpre? ei! ei!

Mad. Löwe. Und daß er endlich gar ein Epigramm auf mich machte?

Löwe. Ein Epigramm auf Sie? ja, ja, ich entsinne mich. Mad. Löwe. Die Familie mußte ja sogleich bas Saus raumen.

Löwe. Nicht mehr als billig.

Mad. Lowe. Sie zogen Ihre Hand von dem Burschen ab. Lowe. Und da ging er in die weite Welt. O, nun weiß ich alles —

Mad. Löwe. Endlich!

Löwe. Aber Mutter und Schwester, mas machen bie? Mad. Lowe. Bas weiß ich! fie hungern vermuthlich.

Lowe. Sungern? bm, bas ift mir boch nicht lieb.

Mad. Löwe. Es geschieht ihnen recht. Warum hat bie Mutter ihres Sohnes Muthwillen nicht unterbrückt?

Lowe. Der Bater mar boch mein Freund, ein mackerer Jurift.

Mad. Löwe. Und ber Gohn hat ein Epigramm auf mich gemacht. Muf mich, Berr Kanglei = Director! hören Gie bas?

Lowe. Ja, ja mein Schat, ich hore. — ha! ha! ha! ha! mie lautete benn bas Epigramm?

Mad. Löwe. So? ich soll es Ihnen wohl noch wiedersholen? Habe ich mich damals nicht genug darüber geargert? habe beinahe den Tod davon gehabt.

Lowe. Den Tod? ei, sehen Gie, das wußte ich nicht.

Dad. Löwe. Beil Gie nichts wiffen, als Ihre Uften-

Böwe. Um Verzeihung, mein Schat, ich weiß boch noch, baß der August Warning ein drolliger gutherziger Bube war, ben ich wohl leiden mochte.

Mad. Löwe. Gutherzig, allerliebst! Gie reden, wie. Ihre Streusanbbuchfe.

Lite von Streusandbuchse fein, und wo er einen Fleden gewahr wird, geschwind die Liebe des Rachften darüber ftreuen.

Mad. Lowe. Geht boch! ber Berr Gemahl werden wigig.

Lowe. Go? war nicht meine Absicht.

Mad. Löme. Jener gutherzige Bube, wie Gie ihn zu nennen belieben, und wenn er heute noch als Kaiser von Japan zurudkehrt, so soll er doch nie mein Schwiegersohnwerden.

Lowe. Ja, bas ift ein anderes, bas ift Ihre Sache.

Mad. Löwe. Das Epigramm vergeffe ich ihm nie.

Lowe. Schabe, bag ich es vergeffen habe.

Mad. Löwe. Caroline muß den Kammerrath Sippelsbang heirathen.

Lowe. Meinetwegen mag fie beirathen, wen fie will.

Mad. Löme. Nicht, wen fie will, fonbern wen ich will.

Löwe. Ja, ja, wen Gie wollen.

Mad. Lowe. Beute Abend ift Werlobung.

Löme. Das find Birthichaftsangelegenheiten, barum befummere ich mich nicht.

Mad. Lowe. Ich habe Carolinen bereits tufen laffen, und werde es ihr ankundigen.

Löme. Jest gleich?

Mad. Löwe. Muf der Stelle.

Lowe. Dann gehe ich in mein Kabinet. (Er padt feine Aften gufammen.)

Mad. Löwe. Sie wurden wohl thun, mein Berr, Die väterliche Autorität mit der mutterlichen zu vereinigen.

Lowe. Nicht doch mein Schat. Caroline wird vermuth-

Mad. Löwe. Daran fehrt man fich nicht.

Lowe. Aber heirathen und Thranen gehören nicht in mein Departement. (Ab.)

## Bweite Scene.

#### Madam Löwe und Jakob.

Mad. Löwe (flingelt).

Jakob (tritt berein).

Mad. Lowe. Geht in alle Birthshaufer und erkundigt Euch nach bem berühmten Augenarzt, Doctor Bufch.

Jafob. Gehr mohl.

**Mab. Löwe.** Habt Ihr ihn ausfindig gemacht, so ladet ihn ein. Sagt ihm, Eure Herrschaft habe so viel Rühmliches von ihm gehört, und so weiter. Versteht Ihr?

Jatob. Wann foll er tommen?

Mab. Lowe. Sobald als möglich, heute noch.

Jakob. Gehr wohl. (Ab.)

Mab. Löwe (allein). Souards Geficht — und Carce line mir aus bem Gefichte — bann bin ich glucklich! (Sie wirft fich in einen Geffel.)

#### Dritte Scene.

#### Madam Löwe. Caroline.

Car. (tritt fouchtern ein). Gie haben befohlen -

Mad. Löwe. Komm naber. (Caroline thut es.) Da hat die Mamfell einmal wieder eine recht romantische, empfind-fame Toilette gemacht. Rosen am Kopfe, Rosen an der Bruft

Car. Ich liebe die Rofen.

Mad. Lowe (auffahrenb). Aber ich nicht!

Car. (nimmt till bie Rofen vom Ropf und Bruft, und legt fie weg).

Mad. Lowe. Wovon fiehft bu fo blag aus?

Car. Ich habe nicht gut gefchlafen.

Mad. Lowe. Romm ber, ich will bich schminken.

Car. Ochminte verdirbt die Saut.

Mad. Löwe. Un beiner Saut ist so nichts zu verderben. Komm her. (Sie zieht eine Schmintvose aus ber Tafche und schminft Carolinen.) Die Bruft ist zu bedeckt.

Car. Berzeihen Sie, liebste Mutter, die jesige Mode miffällt mir.

Mad. Löwe (fich blagend). Für dich wurde fie freilich nicht erfunden.

Car. Mich dunkt, fur die Sittsamkeit wurde fie nicht erfunden.

Mad. Löwe. Schweig'. Du bist heute überhaupt viel zu einfach gekleidet.

Car. Beute? warum benn eben heute?

Mad. Lowe. Weil heute bein Verlobungstag ift.

Car. (erfdroden). Mein Berlobungstag ?

Mad. Löwe. Stellst du dich doch, als ob ich dir gang etwas Reues ergablte.

Car. Wirklich, es ift mir neu.

Mad. Löwe. Die Sache hat schon lang genug gebauert. Car. Leiber!

Mad. Lowe. Es ift Beit, bag man'ein Ende macht.

Car. Ich glaubte, liebe Mutter, nach meiner letten Erflarung mare bas ermunichte Ende ichon ba.

Mad. Löwe. Erklarung? Deine lette? Sat man bich auch um eine Erklarung gefragt?

Car. Es betraf nicht Rofen und Schminke, fonbern bas Glud meines Lebens.

Mlad. Löwe. Das weiß ich.

Car. Gern will ich gehorchen, wenn blos von Launen und Fantafien die Rebe ift.

Mad. Lowe. Willft bu? wie gnabig!

Car. Aber mein Berg -

Dad. Lowe. 3ch fpreche von beiner Sand.

Car. Goll mein Berg den Tod von meiner Band em-

Mad. Löwe. Keine Wigeleien, wenn ich bitten barf. Schauen Gie in ben Kalender, Gie werben finden, bag Gie brei und zwanzig Jahr alt sind.

Car. Das weiß ich auch ohne Kalender.

Mad. Lowe. Folglich ift es die höchfte Zeit zu heirathen.

Car. Muß ich benn überhaupt heirathen?

- Mad. Lowe. Eine feltsame Frage. Bas wollen Sie benn anfangen, Mamfell?

Car. Gie und meinen Bater im Alter pflegen.

Mad. Löwe. Du möchtest mich wohl überreben, du habest eben so großen Ubscheu vor bem Beirathen, als weiland Königin Elisabeth von England?

Car. Das mare ja boch nur Ziererei!

Mad. Lowe. Ulfo ein anderer?

Car. Mur einer!

Mad. Lowe. Gehr bestimmt.

Car. Gie felbst billigten einst diese Bahl.

Mab. Lowe. Saft bu das vermalebeite Epigramm ver= geffen ?

Car. Uch! wie fonnt' ich bas?

Dad. Löwe. Diefer eine ift baber fo gut, als feiner.

Car. Sat eine fechsjährige freiwillige Berbannung feine Schuld nicht getilgt?

Mab. Löwe. Nein, und wenn er feche hundert Jahre wie der ewige Jud herum irrte.

Car. Sie entzogen auch ber Mutter ihre Silfe, und bestraften baburch ben Sohn bopvelt hart.

Mad. Lowe. Satte er mich bestohlen, vergiftet, ich wollte es ihm verzeihen, — aber ein Epigramm — die Straffenjungen mußten es auswendig.

Car. Er hat es bitter bereu't.

Mad. Lowe. Bu fpat. Du heiratheft den Rammer=Rath Sippelbang.

Car. 216 Warning sein Vaterland flieben mußte, ba gab ich ihm den Schwur ewiger Liebe jum Begleiter, um ihn vor Verzweiflung ju schüten.

Mab. Live. Und meinst bu, er fei auch bir treu ge-blieben?

Car. Gewiß.

Mad. Lowe. Sa! ha! ha! Kaum einem Madchen von fünfzehn Jahren murbe man diefe Leichtgläubigkeit verzeihen.

Car. Nicht Spottereien, nur Beweise konnen mich in meinem Glauben mankend machen.

Mad. Lowe. Much Beweise werden fich finden.

Car. Nimmermehr!

Mad. Löwe. Gefett aber -

Car. Dann mare ich fehr unglücklich!

Mad. Lowe. Rarrchen, dann murdeft bu ohne Biberftreben einem andern beine Sand reichen, nicht mahr?

Car. Bielleicht.

Mad. Löwe (ber man es ansieht, bag ift ein Plan burch ben Kopf geht). Du weißt vermuthlich, wo Warning sich aufhält? Car. Mein.

Mad. Lowe. Sprichft du mahr?

Car. Bei ber Afche meiner Mutter!

Mad. Lowe. Es werden keine Briefe zwischen euch gewechfelt?

Car. Reine. Du follft nicht wieder von mir hören, sprach er beim Ubschied, bis ich ohne Errothen vor dir erscheinen barf.

Mab. Lowe. Und die treue Schäferin harrt noch immer? Le bien aimé, quand reviendra-t-il? (Bei Seite.) Gedulb, du follft von ihm hören.

## Dierte Scene.

Rammer : Nath Sippeldang. Die Vorigen.

Sipp. Bon jour, bon jour. Ma, was hab' ich gefagt? erinnern Sie fich noch meiner Borte?

Mad. Löme. Belder?

Sipp. Gie auch nicht, fcone Braut ?

Car. Mein.

Sipp. Uls vor feche Wochen von unserer Verlobung bie Rebe mar, mas fagt ich ba? wie?

Car. Nichts mas der Muhe werth gewesen mare, feche Bochen lang baran ju benten.

Dab. Lowe (ftrenge), Caroline!

Sipp. Sa! ha! ba! vergeffen, rein vergeffen. Solbe Braut, fagte ich, mit unferer Berlobung kann es fo fchnell nicht geben. —

Car. Und bas hatte ich vergeffen ?

Sipp. Gie muffen Geduld haben.

Car. Bon Bergen gern.

Sipp. Bis ich frischen Kaviar aus Rußland, und eine Paté de Perigord aus Frankreich erhalte.

Mad. Löwe (unwillg). Ich bachte, herr Kammer-Rath — Car. Sie haben gang recht, mein herr. Eine Berlobung ohne Raviar, bas geht nimmermehr. Und Rugland ift weit, nicht wahr?

Sipp. Weit! weit! aber hören Sie nur! was geschieht? Gestern Abend — Ich komme nach Sause. Mein Ambrosius schließt die Thur auf — der Kerl ist ein Schalk, er schmunzelt. Ich trete hinein, was duftet mir da entgegen? ich schnuppere, es riecht so lieblich, so pikant. Ich folge meinem Instinkt, und stehe plöglich vor einer großen Pastete! da sind perdrix rouges, Truffeln, ach! da ist alles! alles! ich alterirte mich, mein Blut kam in Wallung, ich konnte die ganze Nacht kein Auge zuthun.

Car. Urmer Mann!

Sipp. Reicher Mann, reicher Mann. Nur reiche Leute können fo ichone ichlaflose Rachte bezahlen. Bedenken Sie nur, meine Damen, nur ein wenig barüber nachgebacht: Ich komme nach Sause und finde die Pastete.

Car. (ungebulbig). Run ja, wir haben das alles icon ge-

Sipp. Alles? ha! ha! bei Leibe noch nicht alles. Bas geschieht weiter? Diesen Morgen klopft es an meiner Thur, poch! — Herein! — ich denke es ist die Bascherin und sage Herein! Aber nichts weniger! rathen Sie einmal? wie? (Er sieht sie wechselweise an.) Der leibhaftige Postbote bringt mir den Kaviar aus Rufland.

Car. Gi, wirklich?

Sipp. Da machte ich meine Reflexionen.

Car. Reflexionen ? Gie?

Sipp. Sier, dachte ich, hier ift Gottes Finger. Geftern kam die Paftete, diefen Morgen der Kaviar, und folglich ift heute Abend unsere Verlobung.

Car. Die Paftete, der Raviar und ich. Ein allerliebstes Rleeblatt!

Sipp. Nicht mahr? Ba! ha! ha!

Mad. Lowe. Sie haben Recht, herr Kammer-Rath, ber Verlobung fieht nun nichts weiter im Wege.

Sipp. Nichts, gar nichts.

Mad. Löwe. Und wenn es Ihnen daher gefällig ift —

Sipp. Bollkommen gefällig.

Car. Aber, mein Berr, Sie, der Sie so reich find - und fur Ihr Geld alles verschreiben können -

Sipp. Das fann ich.

Car. Warum verschreiben Gie fich nicht auch eine Frau? Sipp. Bin Patriot, will keine Frembe glücklich machen.

Dad. Lowe. Caroline! Reine Gottifen.

Sipp. Scherz, Muthwille, Amor nedt, hat nichts zu bedeuten. Kommen Sie nur erft in mein Saus --

Car. D, weh!

Sipp. Geben Gie mein Gilber, meine Möbeln.

Car. Mues, alles, nur Gie felbft nicht.

Mad. Löwe. Du wirft unverschämt.

Sipp. Und dann: Frau Kammer-Rathin! nicht wahr das kigelt?

Car. Zum Todtlachen.

Sipp. Und was meinen Sie? Bielleicht balb gar: Frau Gebeime-Kammer-Rathin!

Mab. Lowe. Wirklich? haben Gie Aussichten?

Sipp. Aussichten aus allen Genftern. Freilich muß man es sich sauer werben laffen, blutsauer.

Car. Bei ber Paftete?

Sipp. Nein, nein, hier ift von ganz anderen Pafteten bie Rebe. Se. Durchlaucht haben befohlen — jeder Kammer-Rath muß einen Plan ausarbeiten — verstehen Sie? einen Plan —

Car. Um eine fürstliche Tafel zu arrangiren?

Sipp. Nichts, nichts, man ift Kammer=Rath, man arrangirt ben Staat.

Car. O, weh!

Mad. Löwe. Und diefer Plan ?

Sipp. Ja, feben Sie nur, ich kann bas nicht so von mir geben. Bier Bochen habe ich baran gearbeitet, taglich eine Stunde. Man ist reich, man könnte es bezahlen, aber nein, man hat Gewiffen! Alles selbst gemacht, ipso feci!

Mad. Lowe. Da borft bu nun.

Sipp. Seute wird es übergeben. Ift fcon in's Reine geschrieben.

Mad. Lowe. So fommen Sie, Herr Geheimer-Rammer = Rath —

Sipp. (fcmungelnb). Unterthanigfter -

Mad. Lowe. Damit auch wir unfere Sachen vollends in's Reine bringen.

Sipp. Rein, alles rein. Die Pastete, ber Kaviar - was fehlt noch ?

Car. Gine Rleinigkeit, die Braut.

Sipp. Werben biefen Abend icon anders fprechen.

Car. Diefen Abend werde ich nur ein einziget Bort fagen .

Sipp. Und bas mare?

Car. Mein!

Sipp. Mein?

Car. Mein!

Sipp. (stemmt voll Berwunderung die Arme in die Seite, fieht wechselweise balb auf die Mutter, balb auf die Tochter, will etwas fagen, flottert und schweigt endlich).

Mad. Lötve. Du wirst Ja sagen. (Sie ergreift seinen Arm.) Kommen Sie mein Herr, ich muß allein mit Ihnen reden. (Im Abgeben.) Hörst du Caroline? Du wirst Ja sagen.

Sipp. (im Abgeben). Nun freilich, freilich — nur Gedulb — ich schicke einen Ring, einen koftbaren Ring — verstanben? he?

## fünfte Scene.

#### Caroline (allein).

Car. Mein guter Sippelbang! die Kette brudt, wenn gleich ihre Ringe von Brillanten find. — Ich werde nein fagen, Frau Stiefmutter, und follte ich gemißhandelt werden. — Durfte ich es nur meinem Bater klagen! — Ich! er wird fprechen: du gehörst nicht in mein Departement.

# Sechfte Scene.

Rathin Warning. Friderife. Caroline.

Car. (ihnen entgegen). Bas feb' ich! Frau Agthin! meine gute Friberike!

Rath. Richt mabr, Sie haben uns nicht erwartet? Car. Gie? welcher feierliche Ton! Warum nicht buwie vormals. Rath. Liebes Rind, bas ichickt fich nicht fur mich.

Car. Es ichicft fich nicht fur Gie, ein Madchen zu bugen, bas von Rindheit an feine andere Mutter fannte, als Gie, bem Gie Zugend in bas Berg pragten, es benfen und empfinden lehrten —

Rath. Die ichonen Zeiten find nicht mehr!

Car. Pfui der Liebe und Dankbarkeit, die von irgend einer Zeit abhängig ift. Wollen Sie mich heute verschmahen, weil ich in seche Jahren Ihre mutterliche Sand nicht kuffen durfte?

Rath. (ibr gerührt bie Sand reichenb). Du -

Car. Jest haben Gie meiner fterbenden Mutter Wort gehalten — und du, Schwester Friderike? Willst du mich etwa auch durch ein kaltes Gie juruckscheuchen?

Frider. (fie herzlich in die Arme foliegenb). Habe ich es Ihnen nicht gefagt, Mutter, daß wir unfere Caroline so wieder finden wurden?

Car. Gie zweifelten? Uch! bas thut mir weh.

Rath. Bergib mir, daß ich an deinem Bergen zweifeln Eonnte.

Car. Welch' ein gludlicher Bufall führt Gie heute nach einer fechejährigen Trennung in unfer Saus?

Rath. Ein glücklicher Bufall? Rein, mein Rind; nur die Noth konnte mich zwingen, diefes Saus wieder zu betreten.

Car. Die Noth?

Rath. Rann ich beinen Bater fprechen?

Car. Ich will Sie sogleich melden. (Sie geht und kehrt wieder um.) Aber nur noch eine Frage: Saben Sie keine Nachricht von August?

Math. (feufgenb). Reine!

Car. (fie geht und kommt noch einmal jurud). Geit feche Jahren gar keine Nachricht?

Rath. (bricht in Thranen aus). Reine!

Car. Arme Mutter!

Frider. Und bein guter, blinder Stuard? wie geht es ihm? Car. Bie immer. Er bulbet ftill. Ift er allein, fo fantafirt er wehmuthig auf feiner Flote.

Frider. Wer führt ihn jest?

Car. 3ch, wenn ich barf. Oft auch nur ein Bedienter.

Frider. Erinnert er sich noch zuweilen, daß es vormals mein Amt war ihn zu führen?

Sar. O, das vergift er nie! an dir und beinen Bruder hangt er mit unendlicher Liebe.

Friber. (blidt mit gefalteten Ganben vor fich nieber in bie Ber- gangenbeit).

Rath. Melbe mich Kind! ich mochte ungerne beiner Mutter bier begegnen.

Car. Meiner Mutter? ach! feit Gie unfer Saus ver- ließen, habe ich feine Mutter mehr! (Ab in ihres Baters Rabinet.)

## Siebente Scene.

### Räthin Warning. Friderike.

Rath. Wie mir alles hier fo bekannt ift!

Frider. Und mir!

Rath. Zwanzig Jahre habe ich in diefem Saufe gewohnt. Frider. Aus jedem Binkel lacht meine frohe Kindheit. Rath. In diefem Zimmer pflegten wir Thee zu trinken. Frider. Sier fpielten wir blinde Ruh. Rath. Dein Vater faß bann-bort! -

Frider. Un jener Ede stieß sich eines Tages der blinde Stuard.

Math. Da steht noch ein Glasschrank, dasselbe Porzellain. Da steht es noch! und die guten Menschen, die daraus tranken, sind nicht mehr.

Frider. Und sehen Sie nur, die nämliche zerbrochene Glücksgöttin, der Bruder August einst den Arm entzwei schlug.

Nath. 21ch, hatte er nur mein Glud gerbrochen! Er brach auch mein Berg!

Frider. August follte bestraft werden; ba kam ber blinde Eduard, und gab sich als ben Thäter an.

Math. Der gute Knabe!

Frider. Ja wohl! der gute fanfte Eduard!

Rath. Es war damals alles hier fo einig -

Friedr. So froh —

Rath. Die Belt rings umber ichien uns fo überfüffig. Frider. Und mar es wirklich.

Math. Bis das unselige Epigramm, wie ein scharfer Dolch alles zerschnitt. (Man bort hinter ber Scene auf einer Blote funtafiren.)

Frider. (heftig bewegt). Mutter, hören Gie, Mutter? Rath. Das ift Eduard.

Frider. (weint, die Mote fantafirt fort). Darf ich hinein zu ihm?

Mäth. Nicht doch.

Frider. Ich habe ibn in feche Jahren nicht gefeben.

Rath. Benn die Mutter bei ibm ift, wie murbe fie bich empfangen?

Frider. Ich liebe ihn, wie meinen Bruber, habe ihn oft kindisch geneckt, das werse ich mir jest vor. Einst machte ich ihm weiß, ich sei krank, und wolle schlummern. Da seste er sich vor mein Bett und wehrte mir die Fliegen ab. Ich Muthwillige schlich leise bavon. Als ich nach ein paar Stunden wieder kam, saß er noch immer ba, stille und gebuldig, und glaubte mir die Fliegen abzuwehren. (Die Witte Ihmeigt). D, wie schämte ich mich damals! — Liebe Mutter! barf ich zu ihm?

## Acte Scene.

#### Eduard. Die Porigen.

Ednard (an ber Thur). Jakob! Jakob!

Frider. Ich! da ift er!

Eduard. Ich höre hier eine bekannte Stimme. Ift denn niemand da, der mich führt?

Friber. (nabert fich ibm gitternb). 3ch bin ba.

Eduard. Du? wer bift bu?

Friber. Kennst bu mich nicht mehr?

Eduard. Guter Gott! Du bift meine Friderife!

Friber. (ihm um ben Gals fallenb). Mein lieber, lieber Ebuarb!

Eduard (fclenbert bie Bibte weit von fic, und brudt fie an fein Gerg). Ich! ich muß weinen! fie haben mir verboten gu weinen, aber ich muß!

Frider. Bie geht es bir ?

Ednard. Ich fann noch immer nicht feben.

Frider. Bift du gefund?

Eduard. Ich effe und trinte.

Frider. Liebst du mich noch?

Ednard. Ich lebe ja noch.

Frider. O! ich habe oft an dich gedacht!

wenn ich vergebens frage: ob es Tag ober Nacht ift — bann rufe ich bich! bann bift bu bei mir! — Ucht Jahre bin ich nun blind, aber ich weiß noch recht gut, wie bu aussiehst.

Friber. Mein Bruber!

Ednard (fühlt nach ihr). Du bift so groß geworden — so groß — wirst du denn nun bei mir bleiben?

Frider. Uch nein!

Eduard. Es führt mich doch niemand fo gut, als du.

Frider. Wie gern wollt ich bich burch bas leben führen!

Eduard. Sage mir, find wir allein?

Frider. Mein.

Eduard. Ber ift benn noch hier?

Frider. Meine Mutter.

Ednard. Deine Mutter? Wo ift fie? D, geschwind führe mich bin zu ihr.

Frider. (führt ibn).

Eduard. Ach, wie du mich so fanft und gut führst! wie mir so wohl ist! — Run, wo ist denn deine Mutter?

Rath. (bie ihre Thranen ju unterbruden fucht). Sier, lieber Chuarb.

Ednard. Ja, ja, das ift sie! das ift die Stimme, die ich immer so gern hörte! (Er taftet nach ihr.) Ihre Hand — Ihre Hand. —

Math. (gibt ihm bie Sand).

Souard (täßt fie, und bradt fle an fein Berg). Das ift ein frober Zag! — Ich! ich lebe fo einförmig, ich habe fo viel

lange Beile. Es lieft mir niemand mehr vor, wie Friberike sonft wohl that. — Friberike, gib mir doch auch beine Hand. (Cie thut es, er brudt beibe Hante an sich.) Das ift ein recht frober Tag! Geht nicht wieder fort! verlaßt mich nicht wieder! ich bin so verlassen. —

Rath. Ift Caroline nicht bei bir?

Ednard. Sie darf nur selten. Die Mutter sagt, sie wurde mich verderben. Des Abends schleicht sie sich wohl zu mir, und sagt mir, daß es Abend ift — aber am Tage habe ich nichts als meine Flote.

Friber. (weint). Urmer Mensch!

Ebuard. Die Augen wollt ich wohl entbehren, aber Liebe! Liebe kann ich nicht miffen.

## Mennte Scene.

## hauptmann Alinker. Die Vorigen.

(Als Klinker herein tritt, ziehen Mutter und Tochter fich etwas fcuch= tern von Ebuarb jurud.)

Rlint. (ber Ebuards leste Worte hörte). Da haft du Recht, mein-Freund. Liebe ift das Athemholen der Natur; die Welt erstickt, wenn die Liebe hinaus scheidet. Ganz gehorsamer Diener, meine schönen Damen. Aber wiffen Sie auch, daß bas Vorzimmer eines Kanzlei-Directors gar nicht dazu gemacht ist, um Liebeserklärungen anzuhören?

Friber. Mein Berr -

Rlint. Ihr herr? mein schönes Kind, möchte ich nur bann fein, wenn der Priefter es gefagt hatte; aber Ihr Stlave, sobald Gie es befehlen.

Couard. Willfommen, lieber Sauptmann Klinker.

Rlink. Sier haft bu meine Sand, blinder Liebesgott. Wie geht es dir?

Ednard. Seute recht gut.

Rlint. Da haben wir die Macht ber Schönheit. Sie ist wie die Sonne, auch ein Blinder fühlt ihre Nähe.

Rath. (etwas empfinblich). herr hauptmann, ich weiß nicht -

Rlink. Madam, ich weiß schon, was Gie nicht wiffen. Mein Ton fällt Ihnen auf, nicht mahr?

Rath. Allerdings, ich gestebe -

Rlint. Und ich gestehe, daß ich ein Narr bin, weil die Marren überall am besten durchkommen. Die ganze Stadt hat sich nun einmal an meinen Ton gewöhnt, und ich hoffe, Sie gehören auch zur Stadt, denn sonst wandere ich noch heute zum Thore hinaus.

Rath. Wir feben uns jum erften Male. -

Rlinf. Das thut mir febr leid. Ich werde Gie täglich besuchen muffen, um den Verluft einzuholen.

Rath. (bei Geite). Ein fonderbarer Mann.

Ednard. Sauptmann Klinker ift ein guter Menfch, immer luftig. Er fpottet oft, aber beleibigt nie.

Math. (gebenft ihres Cohnes und feufat).

Rlint. Blinder, du follft mir den Leichen's Germon halten.

Eduard. Er hat mich oft über meinen Buftanb getröftet. Einmal bewies er mir fogar, bag Blindheit ein Glud fei.

Rlink. Allerdings.

Frider. (lachelnb). Blindheit ein Glud?

Rlint. 3a, ja, mein schönes Rind, bas getraue ich mich

gu beweifen, nur eben nicht in Ihrer Gegenwart, weil bann freilich zwei offene Augen noch zu wenig find.

Rath. Gie helfen fich burch eine galante Wendung.

Rint. O, nein! wenn Gie mich herausforbern — jum Erempel, ift es bann etwa ein Vergnügen, bie Schurken auf der Welt herumwandeln zu feben?

Rath. Gi nun, wer fie nicht fieht, ber bort fie boch. Rlint. Mit nichten, fie treten gewöhnlich fehr leife auf. - Und benten Gie nur, wenn die gange Belt blind mare, wie manches Uebel weniger, wie manches Gute mehr. Rrieg, jum Beifviel, Rrieg mare icon gar nicht; Gie muften benn annehmen, daß ein paar Armeen Blindekuh mit einander fpielten. Jeder bliebe fein ju Saufe, benn wer in der Welt herumliefe, fließe fich vor ben Ropf. Rein Chemann mare untreu, benn er hatte feine Mugen fur frembe Ochonheiten. Diemand murbe fich mehr burch Luxus ruiniren; feine blinde Dame fonnte mit blinden Pferden ausfahren, nur um gu feben und gefeben zu werben. - Und - benten Gie nur welch' ein Bortheil fur die Bafflichen! Gine fanfte, weiche Sand mare foon genug um Liebe einzuflößen! Der Verftand murbe anfangen etwas ju gelten. Wenn bie Damen lachten, fo mußten fie immer fagen, warum? Denn man wurde nichts mehr verzeihen um ber iconen gahne willen. Die Berechtiafeit bliebe zwar blind, wie bisher, aber die Liebe - die Liebe murbe weit heller feben. Rurg, wenn ich einen Staat von lauter Blinden mußte, - (gu Briberifen mit einer leichten Berbengung) oder, wenn ich Gie nicht gesehen hatte - fo ließe ich mir noch heute die Augen ausstechen, und zoge dahin.

Friber. Gie murben wenig Nachahmer finben.

Klink. Es ware boch narrisch genug, und bas Rarrische findet immer Nachahmer.

Eduard. Nicht mabr, er hat es bewiefen? er hat Recht.

Rlint. Das fagst bu, weil bu blind bift. 3ch behaupte (mit einem Blid auf Friberiten) bag ich Unrecht habe.

Ednard. Konnte ich nur meine Friderike feb'n!

Rlint. Gi, wer ift benn bie?

Sonard. Warum entzogst du mir beine Band? (Er tappt nach ihr.)

Frider. (reicht ihm bie Sand, bie er fauft liebtoft).

Rlint. Ich erstaune. Man pflegt fonft zu fagen: bie Liebe schleicht fich nur durch die Augen in das Berg.

Eduard. Gang recht, lieber Sauptmann, ich bin blind geworden, um ihr den Rudweg zu versperren.

Klint. Mensch! Du ftogeft mein ganzes Spftem um; benn wenn die Macht ber Schonheit sich auch auf Blinde erstreckt. —

Nath. Gie irren, herr hauptmann. Eduard und meine Sochter wurden mit einander erzogen.

Klink. Go? ift, der Bube darum so sanft, so weiblich? Rath. Wir wohnten vormals in diesem Saufe.

Rlinf. Und jest?

Math. Jest find wir Fremde, die als Bittende erfceinen. Klink. Schade, daß Sie nichts von mir zu bitten baben.

# Behnte Scene.

## Madam Löwe. Die Vorigen.

Mad. Lowe (flust als fie hereintritt). Gie hier, Madam? mein Gott! mas wollen benn Gie hier?

Rath. Ich muniche mit bem herrn Kanglei = Director gu fprechen.

Mad. Lowe (mit vornehmer Ralte). Go, fo, fchon gemelbet? Rath. Mademoifell Caroline ging hinein.

Mab. Lowe. Bar benn fein Bebienter bei ber Sand?

Rlint. Ochone Frau, wer auf Erben Ungluckliche anmelbet, darf einft bort nicht lange im Borgimmer warten.

Mad. Löwe. Gieh' da, Berr Sauptmann. Wie fommen Gie in die Klientenstube? (Mit einem Blid auf bie Rathin.)

Rlint. Saben Sie mich noch nie hier gesehen? o ich bin sehr oft hier. Den ganzen Vormittag pflege ich von einem Staatsmanne zum andern, aus einem Vorzimmer in's anbere zu laufen.

Mad. Lowe. Saben Gie benn etwas ju fuchen?

Rlint. Gott fei Dank, nein! Wenigstens nichts, mas ich ba finden könnte.

Mad. Lowe. Dann ift es eine von Ihren Sonderlings-launen.

Rlint. Keinesweges. Aber Sie wiffen, ich bin ein wenig Maler, und auch ein wenig Dichter —

Mad. Löwe. Gehören denn die schönen Kunfte in die Borgimmer?

Rlint. Sie gehören freilich nicht bahin, aber man findet sie meistens dort. Doch das bei Seite. Ein Maler, ein Dichter, muß jede Leidenschaft mit allen ihren Nüancen kennen lernen, und wo kann er das besser, als in dem Vorzimmer eines mächtigen Mannes? — Da sitze ich in einer Ecke und lausche. Furcht, Hoffnung, Erwartung, Gram, Freude — alles das wogt in den Gesichtern auf und nieder.

Mad. Lowe. Eine feltsame Unterhaltung. Und mas gewinnen Sie am Ende babei?

Rlint. Menfchenfenntniß.

Mab. Löwe. Ich zweiste. Wer etwas zu suchen hat, ber verstellt sich.

Rlint. O ja, wenn er hinein geht zum Minister, aber nicht, wenn er her aus kommt. Ich habe es so weit gebracht, schöne Frau, daß ich es jedem Klienten an der Nase ansehen will, ob er das Gute oder Bose verdiente, was ihm bei der Aubienz widerfahren ist.

Mad. Lowe. Ein folder Menschenkenner ift oft mehr werth, als ein Gelehrter.

Rlint. Und es ware gar nicht übel, wenn, ftatt ber unverschämten Kammerbiener, in jedem Vorzimmer ein folcher Mann ftanbe. — Segen Sie, zum Beispiel, ich — ich ware jest hier in dieser Qualität angestellt.

Mad. Lowe. Mun? was murben Gie thun?

Rlink. Ich murde für's erfte diesen Damen Stuhle segen. (Er thut es wirklich.)

Mad. Löwe (wendet fich halb fpottifch, halb verbrieflich ab). Bas machft du hier, Eduard?

Gouard. 3ch? ich habe meine Rlote verloren -

Mab. Löwe. Ber hat bich aus bem Zimmer geführt? Eduard. Niemanb -

Couard. Idemand —

Mad. Löwe. Du weißt, ich kann es nicht leiben, wenn man fein Elend öffentlich zur Schau trägt.

Couard. Uch Mutter! ich bin fo vergnügt! meine gute Friderike ift bier.

Mad. Lowe. Was foll das heißen? Eure ebemaligen Berhaltniffe find langft vergeffen.

Chuard. Ein Blinder vergift nie.

Mad. Lowe (mit einem bittern Blid auf Friberifen). Solche Bertraulichkeiten find unschieklich.

Rath. Friderite! geh' auf diese Seite. Die gnabige Frau fieht es nicht gern, daß man ihren Sohn schwesterlich liebt.

Mad. Löwe. Wie spisig! bas war wohl schon wieber ein Epigramm?

## Eilfte Scene.

#### Der Kanzlei : Director. Die Borigen.

Lötte (mit hut, Stod und Degen, ein Bunbel Aken unter bem Arm.) Mabam, es freut mich, Sie zu feben. Ja, ja, es freut mich.

Mad. Litre (ftoft ihn an, leife). Es freut Sie? Gind Sie toll?

Lochter? Ei, ei, hubich groß geworden. — Gehorsamer Diener, Berr Sauptmann. Gie verzeihen — Geschäfte —

Rlint. Ohne Umftande. Ich bleibe, wenn ich darf; oder ich gehe, wenn diese Damen allein mit Ihnen zu spreden munichen.

Rath. Bleiben Sie, Berr Sauptmann, ich fcame mich meiner Armuth nicht.

Rlint. (lehnt fich mit verfchrankten Armen an bie Banb und bes obachtet).

Lowe. Womit fann ich bienen ?

Rath. Berr Ranglei Director, es geht mir fehr übel.

Lowe. Das hore ich mit Berbruß.

Math. Gie fonnten helfen -

Lowe. Wenn es in mein Departement ichlagt, von Ber-

Mad. Lowe (heimlich zu ihrem Manne). Saft du vergefen? das Epigramm —

Rath. Ich bin franklich. Meine Tochter arbeitet Tag und Nacht; aber ihre Krafte reichen nicht zu.

Mab. Lowe. Schickt benn ber herr Sohn nichts aus fremben Landen?

Rath. Das ift bart!

Mad. Lowe. Mun er war ja ein Genie! ein Kraft= mann! Solche Leute braucht man überall.

Ednard (ber angfilich jubort). Bo ift meine Flote?

Rath. Geftern, Gerr Kanzlei- Director, ftarb die Witwe Brandenstein. Durch ihren Tod ift eine Pension erledigt worden, die die fürstliche Schatulle zahlte. Se. Durchlaucht versprachen einst in einem solchen Falle sich meiner gnädigst zu erinnern.

Dad. Lowe. Ja, bas mar zu einer Zeit, mo -

Lowe. Stille, mein Schat! bas gehört wirklich in mein Departement.

Rath. Gie, herr Kanglei = Director, waren ber Freund meines feligen Mannes.

Lowe. Das war ich.

Rath. Gie wiffen, baß er treu und redlich gedient hat -

Lowe. Ja, ja, bas hat er.

Rath. Ich schmeichle mir baher mit ber Soffnung — Mab. Lowe. Die Frau Rathin scheinen ganz vergeffen zu haben, daß die Unarten bes Sohnes noch größer waren, als die Verdienste bes Vaters.

Rath. Run ja, mein Gohn handelte unbefonnen, foll ich bafur buffen ? Ober babe ich nicht ichon bafur gebuft?

Mad. Lowe. Eltern, die fich eine vernachläffigte Ergiehung zu Schulden kommen laffen -

Couard. O wer gibt mir meine Flote!

Nath. Ich weiß, Madam, daß ich von Ihnen nichts zu hoffen habe; aber den Freund meines Mannes, den gerechten Diener bes Kursten ford're ich auf —

Lowe. Gehr wohl, Madam, ich werde -

Mad. Lowe (haftig und leife). Nichts werden Gie thun, gar nichts!

Lowe. 3ch werde meine Pflicht -

Mad. Lowe. Ihre Pflicht ift, die beleidigte Ehre Ihrer Gattin zu rachen.

Lowe (wendet sich ju ihr). Aber was kummert mich der Sohn?

Mad. Lowe. Er hat Epigramme gemacht auf Stadt und Cand.

Lowe. Aber, mein Schat, Gie find ja nicht Stadt und Land.

Mad. Lowe. Benn Gie etwas versprechen - ich laffe mich scheiden.

Löwe. Ja so! (Laut.) Meine Frau erinnert mich da eben auf einen Umstand —

Rath. Mich buntt, meine Roth ift ber einzige Um-ftand, ber hier zu erwägen ift.

Lowe. Ich werde es bem Fürsten vortragen. (Bu seiner Frau, bie ihm Gesichter schneibet.) Ja, bas muß ich, bas ift meine Pflicht.

Rath. Dann bin ich icon gufrieben.

Mab. Löwe. Uber es fteben bereits andere auf ber Exspectanten : Lifte; nicht mahr, mein Schap?

Lowe. Ich weiß nicht -

Mad. Löwe (ibn kneifenb). Freilich miffen Gie, befinnen Gie fich boch nur.

Lowe. Ja, ja, ich befinne mich.

Rath. Bann barf ich die Entscheidung abholen?

Löwe. Jest muß ich nach Sofe, und ba -

Mad. Lowe. Da gibt es fur's erfte viel zu thun.

Lowe. Diefen Nachmittag.

Mad. Lowe. Wo benten Gie hin! wir werden Gefell-

Lowe. Ei was, mein Schat! die Gefellichaft gehort nicht in mein Departement. Und Antwort muß die gute Frau doch haben! wie? — Nachmittag, Frau Rathin, für jest Gott befohlen. (Er geht.)

Mab. Lowe (bei Seite). Ich muß ben Mann nur instruiren. (Laut.) Ihre Dienerin, Madam. Keine Nachricht von bem jungen Herrn Warning?

Rlint. (flust). Warning? Warning?

Mad. Lowe. Ift noch kein Bandden Epigramme von diesem zweiten Kaftner im Druck erschienen? (Gie macht eine bohnische Berbeugung, und folgt ihrem Manne.)

Rath. (mit einem Blid gen Simmel). Bebuld!

# Bwölfte Scene.

Die Vorigen ohne Herr und Madam Lowe.

Rlint. Warning? Beißt Ihr Sohn Warning? Ednard (fanft weinen). Ich foll ja nicht weinen!

Rlint. Untworten Gie mir, Mabam.

Rath. Ja, mein herr, Warning heißt ber ungluckliche junge Mensch, ber burch einen wisigen Ginfall fich und seine Familie in's Elend fturate.

Rlink. Doch nicht August Warning?

Rath. (erftaunt). Gie fennen ibn?

Runt. Ob ich ihn kenne? ohne ihn wandelte ich jest an ben Ufern bes Styr.

Rath. Wie bas, mein Berr?

Rlink. Ich war in Benedig, lag im hisigen Fieber; die Aerzte sprachen mir das Leben ab; Ihr Sohn hat mich kurirt.

Rath. Bom hisigen Fieber ? unmöglich! wodurch?

Rliuf. Je nun, was weiß ich. Ihr Sohn ift ein fehr ge- schickter Urzt.

Math. Urgt? Gie irren. Er verfteht nichts von ber Urg-neifunft.

Ritut. Dichte? bas thut mir leib.

Math. Uch! Schon glaubte ich ein Wort bes Troftes gu boren. Vergebens!

Rlint. Indeffen, wenn er es nicht war, so war es doch ein Namensvetter, und alle Warnings haben ein Recht auf meine Dankbarkeit.

Chuard (leife). Bift du noch da, Friderike ?

Plink. Folglich, Mabam, wenn Sie einen Freund brauchen, ich bin ber Sauptmann Klinker. Erkundigen Sie sich nach mir, Sie werden nichts Boses von mir horen, und bas ift schon viel, benn bas Gute pflegt niemand nach- zuerzählen.

Eduard (leife). Ift meine Mutter fort?

# Dreizehnte Scene. Caroline. Die Vorigen.

Gar. (bie icon, als ihre Eltern noch ba waren, bann unb wann an ber Thure lauschte, eilt jeht schüchtern aus ihres Baters Zimmer, und brückt Friberifen, indem fie sie umarmt, einen kleinen Beutel in die hand, mit ben Worten:) Das habe ich für dich erspart. (Darauf wendet sie sich schnell zu ber Mutter, füßt ihr mit Inbrunft die hand, und versschwindet.)

Frider. Bas war bas? Mutter, feh'n Gie, foll ich bas behalten?

Rath. Warum nicht? Gie gab es von Bergen.

Frider. Ich kann aber noch arbeiten. Soll ich benn bie Freude, meine Mutter zu ernähren, mit einer Fremden theilen?

Rath. Du bedarfft Rube, und Caroline ift uns nicht fremd.

Frider. Es bleibt aber boch immer eine Art von Almosen. Rath. Bohlthaten kann die Liebe erzeigen, aber Almosen gibt fie nicht.

Eduard. Ach! daß ich so arm bin!

Rlint. Braves Madden, die Caroline! Erlauben Sie gütigit. (Er ninmt Friberiten ben Beutel aus ber hand, und befieht ihn.) Gute Seele! ich weiß, wie knapp die Frau Stiefmutter bich halt — und es ist ziemlich viel — du mußt lange baran gefammelt haben. (Bahrend er dieses fpricht, verwechselt er insgeheim Carolinens Beutel mit seinem eigenen, und gibt biesen baranf gang unbefangen Friberiken mit einer Berbengung zurud.)

Frider. (bie es fogleich gewahr wirb). Salt mein Serr? basift ja nicht ber nämliche Beutel?

Klink. (fomisch gurnend). Was? Sie beschuldigen mich eines Diebstahls?

Frider. Dieser ist ja breimal schwerer, als der vorige.

Klint. Meinen Sie, ich ware ein Tafchenspieler? und hatte Steine hinein practicirt?

Frider. Geld ift barin, viel Geld, Ihr Geld, mein Berr.

Rlint. Ich habe Carolinen in meinem Leben nichts gefchenkt, und folglich kann auch mein Geld nicht barin fein.

Frider. Ich bitte Gie, herr hauptmann. Mutter, tommen Gie mir ju hilfe.

Math. 3ch verftebe Gie, mein Berr.

Rlint. Aber ich verftehe Gie nicht.

Math. Ihre Großmuth --

Aliut. Gine verdammte Großmuth, daß ich einen Beutel guruckgebe, der mir nicht jugebort.

Frider. herr Sauptmann, das Geschenk meiner Freunbin bemuthigte mich nicht. Das Ihrige kann ich nicht annehmen.

Klink. Aber wiffen Sie, Mamfell, daß ich im Ernst anfange bose zu werben? Womit wollen Sie mir eine Spisbuberei beweisen? Haben Sie Zeugen? gegen ben Blinden ba protestire ich.

Frider. (zweifelhaft was fie thun foll). Wahrhaftig, bas ift fonberbar.

Rlint. Nach Ihrem Belieben. Aber ich finde es noch weit fonderbarer, daß Gie einen ehrlichen Mann, den Gie zum Erstenmale sehen, so mir nichts, dir nichts, des Diebstahls bes schuldigen. Quilibet praosumitur bonus.

Frider. (fieht ihre Mutter an).

Rath. Gei ruhig, mein Rind. Wer fo gibt, bem ift es Ernft mit bem Geben.

Eduard. Lieber Sauptmann, kommen Sie her zu mir. Rlint. Billft bu mir etwa die Taschen visitiren? Eduard. Die Sand will ich Ihnen drucken.

## Vierzehnte Scene.

### Madam Löwe. Die Vorigen.

Mad. 25me. Bie? noch immer hier? Steht noch etwas ju Ihren Diensten, Madam?

Rath. Bergeihen Gie-

Mad. Löwe. Mein Mann ift nicht mehr zu Saufe, und m ir war ja die Ehre Ihres Befuchs nicht zugedacht.

Rath. Ich verftehe. Komm meine Sochter. (Beibe verbeus gen fich.)

Mad. Lite (erwibert es nachläffig und halb fpottifch).

Rath. (ju Alliter). Herr Sauptmann, es gibt Menschen, die man nie wieder vergift, wenn man fie auch nur einmal gesehen hat.

Rint. (fich nachläffig budent, ale ob es ihm nichte anginge). Das kann mohl fein.

Frider. (mit einer bankbaren Berbeugung). Im Namen meiner Mutter. (Gie brudt Ebnard verftoblen bie Sand.)

Eduard. Bergif mein nicht! (Mutter und Lochter geben ab.) Chuard. Du gebit?

Mab. Löwe. Bas foll bas bobeuten, Gerr hauptmann? Eduard. Ich! Gebt mir meine Flöse!

Rlint. Bedeuten? Mit Erlaubnif, fcone Frau, was die Damen fagen, bedeutet nicht immer etwas.

Mab. &swe. Opotter!

Rlint. Dagegen fagen fie aber auch zuweisen mit einem Worte mehr, als ein Stuben : Philosoph in einem Quartanten.

Dad. Löwe. Gie lenken ab.

Rlink. Gut, baß Sie mich auf das len ken erinnern. Der Baron Trumpf will heute ein Paar neue Schiminel probiren; er weiß, daß ich ein ausgelernter Autscher bin, ich soll mit ihm fahren. Ihr Diener, schöne Frau! (im Borbeigeben zu Couard.) Blinder! es ift gut, wenn man zuweilen auch stumm ist. (Ab.)

# fünfzehnte Scene.

### Eduard und feine Mutter.

**Mad. Löwe.** Was ist hier vorgefallen? **Ednard.** Nichts.

Mad. Lowe. Saft bu Geheimniffe vor beiner Mutter? Couard. Ein Blinder und Geheimniffe!

Mab. Löwe. Aber boren fannft bu boch?

Ebuard. Leider habe ich hören muffen, wie hart Gie mit meiner Rriderife und ihrer Mutter umgingen.

Mad. Löwe. Sart? Seht doch! Saft du bas Epigramm vergeffen?

Ebuard. Bas hat die Schwester mit bes Bruders Unart ju schaffen ? D, Mutter! Sie könnten mein Elend erleichtern, wenn Sie mir bas liebe Mabchen —

Mab. 28me. Schweig! Dir fteht ein Glud bevor. Ebnard. Mir?

Mad. Löwe. Du wirst vielleicht bald feines Führers mehr bedurfen.

Eduard. Werde ich fterben?

Mad. Löwe. Ein berühmter Augenarzt besucht bich noch heute.

Eduard. Rann er mir helfen ?

Mad. Löwe. Wir hoffen es.

Ednard. D! bann werbe ich Friderifen feben!

Mad. Löwe. Du würdest dann ganz andere Dinge sehen. Durch unsern Einstuß, unser Vermögen — o mein Gohn! was könnte noch aus dir werden!

Couard. Friderikens Bemahl!

Mad. Lowe. Poffen! Komm auf bein Zimmer. Ich will dir Entwurfe mittheilen, vor beren Sohe dir schwinbeln soll.

Eduard (indem er abgeführt wird). Ich! wenn ich Frideriken nicht sehen barf, so gebe man mir meine Flote, und laffe mich in der Blindheit.

(Der Borhang fällt.)

# Zweiter Act.

(Eine abgelegene Gegenb. Im Sintergrunbe ein Garten=Zaun mit einer Thur. Seitwarts ein Biehbrunnen; einige Baume und eine Rasenbant.)

# Erfte Scene.

## Sauptmann Rlinker (tritt auf).

Sonderbar! - Bang verteufelt sonderbar! - es gibt Menichen, die man ichnell liebgewinnt, fo auch fremde Gedan-Een. mit benen man leicht vertraut wird - und der Benfer werbe fie wieder los! Gie mublen fich, wie ein Saarwurm burch Fleisch und Blut. - (Er fieht fich um.) Da bin ich in eine ziemlich abgelegene Begend gerathen, ich weiß felber nicht wie. Gegen Gie fich, mein lieber Sauptmann Klinfer. Die find ja fo oft vernünftig gewefen, wo es gang überfluffig war, jest haben Gie bas Bischen Bernunft verdanunt nothig. Gegen Gie fich. (Er wirft fich auf eine Rafenbanf.) Gie wol-Ien alfo beirathen! - Ot! um's Simmelswillen nicht fo laut! ei, ei, bas ift ein ichlimmes Zeichen. Warum ichamft bu bich, als ob du ftehlen wollteft? - Frifch beraus damit! Gie wol-Ien alfo - (er fiebt fich überall um, bann laut) beirathen! -Dun ig. fcbreien Gie nur nicht fo! - Aber find Gie nicht ein Marr in Folio? 2118 Sie die Madchen noch fur lauter Engel hielten, ba zogen Sie fich brei Schritte gurud, fo oft bas Bort Cheftand ausgesprochen murbe, und jest, ba Gie miffen, mas ein Madchen fur ein unficheres Ding ift -

Rlinker! Klinker! bist bu barum so weit gereiset? — Ja, wenn bu verliebt wärst, wie ein Knabe von siebzehn Jahren — aber — zwei Mädchen gaukeln vor bir herum, und du hast noch nicht einmal gewählt. Sehr vernünftig — sehr weise — es läßt sich nichts bagegen einwenden — gar nichts. Wiöslich mit dem Stocke ftampsend.) Aber zum Henker; ich bin ja lange genug ein gescheiter Kerl gewesen, ich will nun auch einmal ein Narr sein, der ganzen Welt zum Possen! — (er springt aus.) Heirathen will ich! und Sie, gestrenge Frau Vernunft, Sie soll nicht einmal eine Stimme bei meiner Wahl haben. Der Zusall soll entscheiden, das Loos! —

Das Loos? ha! ha! ha! (plöglich ernsthaft.) Na? was gibt's benn ba zu lachen? — Ist das Beirathen nicht schon tausendmal mit einer Lotterie verglichen worden? und wohl dem Sterblichen, der so einset, wie ich: meine Lotterie hat zwar nur zwei Treffer, aber keine Niete. — Bohlan! Freund Klinker, wir loosen, (er pflickt zwei Blumen.) Zwei Ganseblumechen. Das eine ist Caroline, das andere Friderike. — Halt! halt! wer wird seine Mädchen mit Ganseblumen vergleichen? (Er wirft sie weg.) Hier stehen Beilchen, die sind passender. (Er pflückt zwei Beilchen.) Beibe kaum aufgeblüht — beide so duftend. — (Er nimmt in jede hand eins.) Also hier Caroline — und hier Friderike — wie mache ich es nun mit dem Loosen, ohne mich selbst zu betrügen? (Er blickt von ohngefähr seitwärts in die Ferne.) He! du Kleiner! pst! Komm her zu mir!

## Bweite Scene.

#### Gin Anabe und Alinker.

Rnabe (mit einem leeren Bogelneft). Was will ber herr? Alink. Das sollst du gleich boren. Was hast bu ba? Rnabe. Ein Bogelneft.

Rlint. Es ist ja nichts barin.

Anabe. Leider ist nichts barin. Gestern maren noch fünf Junge in dem Reste, die sperrten ben Schnabel auf, wenn man ihnen nah' kam.

Rlint. Und heute find fie ausgeflogen?

Ruabe. Wie der Herr sieht. Das leere Nest. O, man muß gewaltig aufpaffen! entweder kommt man zu fruh — ba sterben die Jungen; oder zu spat — weg sind sie!

Rlink. Ja, ja, bu hast Recht: zu früh ober zu spat. Fast fürchte ich, daß ich zu spat komme. Aber da fich nun einmal alles Rester bauet, warum soll ich denn allein, wie ein Guckguck herumsliegen? — Höre Bube, willst du ein paar Grosschen verdienen?

Rnabe. Huch wohl Thaler, wenn es fein kann.

Rlint. Gege bein Nest auf die Erbe. (Der Knabe thut es.) Giehst bu diese beiden Beilchen?

Rnabe. 3a.

Rlint. Das hat einen langen Stiel, das andere einen furgen.

Rnabe. Das feh' ich.

Rliut. Ich werfe fie in bas Deft.

Rnabe. Bas follen fie ba?

Rlint. Jest becfe beinen But d'ruber.

Rnabe (thut es). Curios!

Rlint. Jest fahre mit der Sand unter ben Sut, und hole mir eins von ben Beilchen aus dem Refte.

Rnabe. Belches benn?

Rlinf. Welches bu willft.

Rnabe (thut ce). Nun da!

Rling. Caroline!

Anabe. Beift bas Beilchen Caroline?

Rlint. 3ch bin zufrieden mit meinem Loofe.

Anabe. Bas nun weiter ?

Rlint. Jest fannft bu geben.

Anabe. Uber meine paar Grofchen?

Rlint. Allerdings, die gebühren dir. (Er zieht Carolinens Beutelden hervor.) Und welche Grofchen?

Rnabe. Ei, bas gilt mir gleich! einer fo gut, als ber andere.

Rlint. Pfui, Knabe! wenn man die Geschichte jedes Grofchens mußte, man murde manchen nie in die Sand nehmen.

Rnabe. Ich verfteh' ben Berrn nicht.

Rlint. Da nimm. Noch eins: wenn du mich um Jahr und Tag wieder antriffst, und ich dann noch so vergnügt aussehe als heute, so fordere keck einen Thaler von mir, hörst du?

Rnabe. Danke, danke. (Bei Seite, inbem er bas Gelb betrachtet.) Was der Mann für eine Freude über ein Reilchen hat. Ich will ihm einen hut voll holen. (Läuft fort.)

Rlint. Ulfo, gewählt hatten wir. Run komint es nur noch auf eine Kleinigkeit an: — ob bas Madchen uns haben will?

## Dritte Scene.

### Sippeldang und Klinker.

Sipp. Gehorsamer Diener herr hauptmann. Wie fommen Gie in diese Einobe? ein galantes Abenteuer, wie? Rlint. Das icone Wetter —

Sipp. Gi, das machen Gie einem Dummkopf weiß.

Rlint. (bei Seite). Run ja, bas thu' ich ja.

Sipp. Ich bin auch dabei gewesen, oft! verfteben Sie? (Er trodnet fich ben Schweiß von ber Stirn.)

Rlink. Ift es Ihnen immer so sauer geworden, als heute?

Sipp. Seute? ja heute ift ein warmer Tag. Ich muß hinaus zu meinem Oheim.

Alint. Bat er frifche Muftern bekommen?

Sipp. Nichts Auftern! Der Dienft — (wisig.) Unter uns. Saben Sie nichts gebort?

Rlint. D ja, die Machtigall schlägt.

Sipp. Bas Nachtigall! Sier ift von ganz andern Trillern bie Rebe. Sa! ba! ba! Sie fommen überall hin. Aber bie Staats-Geheimniffe find Ihnen verborgen.

Rlink. Was ist zu thun? uns beiden sagt man nun schon einmal nichts.

Sipp. Mir wohl. — Ge. Durchlaucht haben Berbefferungen im Ginne.

Rlint. Gie werden doch nicht abgefest?

Sipp. Spottvogel! — Der Fürst hat sammtlichen Kammerrathen anbefohlen, ihre Gedanken — verstehen Sie! ihre Gedanken —

Rlint. Urmer Mann! ja, ja, ich verstehe.

Sipp. Ueber bas Kommerzialwesen, über auswärtige Sandelsverbindungen und bergleichen, auf bas Papier zu werfen; und ba habe ich nun — (er zieht ein Bunbel Papier ans bem Bufen.)

Rlint. Ein Rochbuch geschrieben.

Sipp. Scherz bei Seite! Sie haben mir bas nicht an- gesehen ?

Rlint. Wahrhaftig, ich habe Ihnen gar nichts ange- feben.

Sipp. Gie haben nicht geglaubt, daß der diche Sippelbang im Stande mare, fo viele Bogen vollzuschreiben?

Rlint. Abzuschreiben, warum nicht?

Sipp. Selbst gemacht, Freunden, ein Gutachten — alles felbst gemacht. Und getrunken habe ich babei! ganz mörderlich! Die paar Bogen kosten mich ein halbes Faß Burgunder.

Rlinf. Das muß ja ein recht feuriges Gutachten fein!

Sipp. Feuer! viel Feuer! Der Fürst wird erstaunen! Diesen Nachmittag wird es überreicht. Ich will eben hinaus zu meinem Oheim; er ist ein alter Praktikus, er soll mir bas Ding noch einmal durchsehen. Vier Augen sehen mehr, als zwei; wie?

Rlink. Richt immer. Es gibt Falle, wo hundert Augen kaum fo viel feben, als zwei.

Sipp. Gehr verbunden. Gie find ein fleiner Schmeichler. Rlint. Rein, bei meiner armen Geele!

Sipp. Da, da, lefen Sie, lefen Sie. Wir find ja gute Freunde. (Er flopft ihm feine Papiere in die Sand.)

Rlink. Seute lese ich nichts, mein Schat. Es ift zu warm, ich schlafe gleich ein.

Sipp. Da haben Sie recht, so geht mir's auch. Uber nur die ersten paar Seiten, die Sauptideen.

Rlink. Gind auch Ideen darin?

Sipp. Allerdings! große luminofe [Ideen! Da, jum

Beispiel, Paragraphus 5, wo ich die Monopolia in Schut nehme.

Rlint. (lieft ein paar Seiten; mahrenb beffen fieht hippelbang neben ihm, fieht ihn fehr freundlich an, und fagt zuweilen:) Na? na? Rlint. Sa! ha! ha! ha! ha! ha!

Sipp. Micht mahr, Gie lachen? mas fagen Gie nun?

Rlinf. Daß Ihr Burgunder verdammt schlecht sein muß.

Sipp. Mein Burgunder? Der ift gut, fehr gut.

Rlink. Freund, ich rathe Ihnen, machen Sie Fibibus aus diesem Wische.

Sipp. Fidibus? Bifch? Bas wollen Gie damit fagen? Rlink. Erstens ift es nicht einmal beutsch.

Sipp. Rein Deutsch? ha! ha! ha! ich bin ja ein Deutscher, wie?

Rlint. Zweitens ift es | Die komischfte Olla potrida von Gebanken - Spanen, Die jemals ein Behirn zusammen ge-kocht hat.

Sipp. Olla potrida? — Ich weiß, was das ift. Ge-

Rlint. Folgen Gie mir, werfen Gie das halbe Faß Burgunder in's Feuer.

Sipp. Das spricht der Neid aus Ihnen. Mein Kammerdiener, mein Umbrosius, hat mir gesagt: so etwas habe er in seinem Leben nicht gelesen.

Rlink. Der Fürst hat aber mehr gelesen, als Ihr Um-

Sipp. Mein, Freundchen, Spaß bei Seite. Das ift eine ernsthafte Sache, wie? Das geht an Sals und Rragen.

Alint. Je nun, wenn nur ber Bauch verschont bleibt.

Sipp. Sagen Sie mir aufrichtig — wir find ja alte gute Freunde — und gescheite Leute halten immer zusam= men —

Rlint. Gescheite Leute schreiben freilich auch mitunter etwas bummes, aber fie verbrennen es hinter b'rein.

Sipp. (angfilich). Gie meinen also wirklich -

Rlinf. Laffen Gie Lerchen babei braten -

Sipp. Du lieber Gott! ich habe doch vier Bochen bar= an gearbeitet, und mein Umbrofius -

Rlinf. Der fann Papilloten baraus machen.

Sipp. Bas wird ber Fürft bagu fagen?

Rlint. Gein Gie froh, wenn er lacht, wie ich.

Sipp. Und meine Braut.

Rlint. Bas? Gie find Brautigam?

Sipp. Allerdings! wegen der Posterität. Man ift reich, man muß doch auch einmal beirathen.

Rlint. Ber ift benn bie Gluckliche?

Sipp. Caroline Come.

Rlint. Berr! find Gie bes Teufels?

Sipp. Nicht mahr, gut gemablt? ein Leckerbiffen! mie?

Rlink. 3ch breche Ihnen den Sals!

Sipp. Wie fo? Freundchen! warum?

Rlink. Weil ich fie felbst heirathen will.

Sipp. Go? Kommen zu fpat, viel zu fpat. Seute Abend Berlobung.

Rlink. Seute?

Sipp. Der Kaviar ist schon ba.

Rlink. Seute Abend?

Sipp. Die Paftete fam geftern.

Rlinf. Berr! baraus wird nichts. Ein foldes Mabden -

Sipp. Uber auch ein solcher Kammer-Rath! wie? reich! sehr reich! — Uha, Freundchen! jest merke ich was! mein Gutachten hat nicht Ihren Beifall? Verstehe, verstehe. Sie sind mein Nebenbuhler. Kann es Ihnen nicht verdenken. Ja, es thut mir leid, Freundchen, aber man ift sich selbst der Nächste.

Rlint. (verbrieflich). Sie haben auch keinen andern Nachften, als fich felbft.

Sipp. (fpottisch). Also Fidibus foll ich machen, aus den Papieren?

Rlint. (immer argerlich). 3a, ja, Fibibus.

Sipp. Lerden babei braten?

Rlint. Gich felbft, wenn Gie wollen.

Sipp. Papilloten für meinen Umbrofiue!

Rlint. (bei Seite). Unerträglicher Marr!

Sipp. Ich fage Ihnen, Freundchen, die Abhandlung ift gut, sehr gut. Aber ein Nebenbuhler, du lieber Gott! man weiß wohl, der lobt nichts. Nun, nun, es bleibt doch zwisschen uns beim Alten. Ich lade Sie zur Hochzeit.

Rlink. In die Bolle.

Sipp. Ga! ha! ha! luftig, febr luftig, tragitomifc. Aber jest muß ich jum alten Oheim, der wird eine Freude haben. Auf Wiedersehen, lieber Sauptmann. (Er fcuttelt ihm bie Sand, die ihm Klinfer wider Willen reicht.) Sans rancune. Sie sollen mit meiner Braut vortanzen. (Im Abgehen.) Sa! ha! tragitomifc! tragitomifc!

### Dierte Scene.

#### Rlinker (allein).

(36m mit verschränkten Armen nachsehenb.) Da geht ein Narr hin, gerade als wenn er ein gescheiter Kerl ware, — und ich, ber gescheite Kerl, bleibe stehen, wie ein Narr. (Er nimmt bas Beilden vom Aermel.) Hängst du das Köpfchen, armes Beilechen? Ich glaube dir's wohl. Unmöglich kannst du mit diefem Kohlstrunk sympathisiren. — Sollte es wahr sein? — oder sollte man ihn nur zum Besten haben? — Nein, nein, das ist ein Stückhen von der Frau Stiefmama. (Er bleibt in Gestanken stehen.)

# fünfte Scene.

### Doctor Bufch und Kliufer.

Busch. Siehe ba, meine Linde! meine alte gute Freunbin! — hier ruhete ich in der Umme Schooß — hier saß ich oft als Knabe. — O, diese Linde hat mich wie eine Großmutter verhätschelt, denn sie gab auch dem Jüngling Schatten, wenn er Spigramme schuf.

Rlint. (ben Frembling mufternb). Den Mann foll ich tennen.

Busch. War es nicht hier, wo ich im letten bittern Jahre eine Thränenweide pflanzte? — sie ist, vertrodnet! — bie Thränen meiner Mutter fließen noch.

Klink. Wahrhaftig! er ift es. (Er nabert fich ihm.) Dein Serr —

Bufch (erfdrickt und nimmt fich gufammen).

Rlint. Berzeihen Gie meiner Neubegier. Tragen Gie schon lange eine Perucke?

Buich. 3ch? - o ja - von Jugend auf.

Rlint. om! ich wollte barauf fcmoren, Sie hatten in Benedig Ihr eig'nes Saar getragen.

Buich. In Venedig? — ich war nie in Venedig.

Rlint. Aber ich mar dort. Ich hatte ein hisiges Fieber. Ein Mensch ohne Perucke murde mein Retter, mein Bohl-thater. Und wenn dieser Mensch sich in Perucken kleibete vom Kopf bis zu ben Fußsohlen, meinem Blick entgeht er nicht.

Bufch. Gie irren -

Rlint. Es war freilich ein anderes Auge, mit bem zener Wochen lang an meinem Bette faß. Gerr! es thut einem ehrlichen Mann verdammt weh', wenn sein Wohlthater ihn nicht kennen will.

Buid (ftredt bie Sant que). Sauptmann Rlinker -

Klint. (umarmt ihn mit heftigfeit). Sapperment, herr! Wenn Sie meine Freundschaft verschmähen, wie vormals mein Gelb, so weiß ich nicht, warum Sie sich bie Mühe gaben, mich vom Tobe ju retten?

Bufch. 3ch erftaune, Gie bier anzutreffen.

Rlink. Per varios casus, per tot discrimina rerum. Uls ich meinen biedern Warning verließ —

Bufch. Um's Simmelswillen! Richt biefen Ramen!

Rlief. Nicht? warum nicht?

Bufch. Sier beife ich Bufch.

Rlint. Bufch? — doch wohl nicht ber nämliche, ber bem Rommerzien = Rath Bauer den Staar gestochen?

Bufch. Chen ber.

Rlint. Der für einen meiner Freunde einen Bauanfolag verfertiget, und für den andern eine Luftpumpe reparirt hat? Bufch. Eben ber.

Rlink. Der hier einen Prozef führt, und dort junge Baume pfropft?

Bufch. Gang recht.

Rlink. Bon dem man sagt: daß es ihm gleichviel gelte, ob er ein bout rimé mache, oder Kants Kritik der reinen Vernunft erkläre?

Bufch (lächelnb). Der namliche.

Rlint. Nun bei meiner Treu! Ich bin neugierig gewesen, diesen Bundermann kennen zu lernen, und ließ mir nicht traumen — Aber zum Henker, Herr! was find Sie benn eigentlich? Urzt oder Baumeister? Jurist oder Gartner? Dichter oder Professor?

Bufch. Nichts von allem bem. Ich bin ein Unglücklicher. Rlint. Und warum verschweigen Sie Ihren Namen?
— Ich bachte die Salfte von Ihren Kenntniffen wurde hinreichend sein, einen ehrlichen Namen berühmt zu machen.

Bufch. Go lange ich Busch heiße, kann ich Gutes stiften. Der Name Warning murbe jeden meiner Mitburger von mir jurud schrecken.

Rlink. Wie verfteh' ich bas?

Bufch. Diefe Stadt ift mein Geburtsort.

Rlint. Ich muniche ihr Glud bagu.

Bufch. Sier hat meine arme, madere Mutter fich jeben Genuß des Lebens verfagt, um meine Erziehung zu vollenden.

Rlinf. Diefen 3wed bat fie erreicht.

Bufch. Ich lernte viel als Knabe, aber alles nur oberflächlich. Ich ging auf Akademien und trieb es eben fo. Von einem Damon befessen, der schlimmer ist, als alle gaßnerische Teufel, vom Damon der Satyre! kam ich zuruck in mein Vaterland Rlint. Und fanden hier Marren genug?

Bufch. Leiber!

Rlint. Und machten fich Feinde?

Bufch. Die Gant am Meere.

Rlint. Die Geschichte ist eben nicht neu. Der Rigel, über die Thoren zu lachen, hat schon manchen feurigen Jung-ling unter die Füße ber Thoren gebracht.

Bufch. Ja, mich haben fie getreten!

Rlint. Mich dunkt, ich habe etwas davon gehört.

Bufch. Wenn der Himmel mir jemals einen Sohn schenkt, so foll schon die Umme ihm täglich vorsingen: Kind! laß die Narren ruhig ihre Strafe mandeln!

Rlink. Das ist freilich ein Wiegenlied, bei dem auch alte Leute ruhig schlafen können.

Bufch. Das Gluck meines Lebens, die Ruhe meiner Seele habe ich durch Wit verschorzt!

Rlint. Buften Gie denn nicht, daß man eber einmat ftehlen, ale ungeftraft wißig fein darf?

Busch. Vergebens hoffte ich auf Beforderung. Ich fioh mein Vaterland mit dem drückenden Bewußtsein, Mutter, Schwester und Geliebte in Thranen gurud zu laffen!

Rlint. Much eine Beliebte ?

Bufch. In Thranen, die ich ihnen ausprefite!

Rlint. Mun erklare ich mir die Schwermuth, die felbst in den lachenden Gefilden Italiens Sie begleitete.

Bufch. Ohne Brot irrte ich eine Zeit lang umber. Das Glud lächelte mir einen Augenblid. Ich wurde Führer eines jungen Grafen auf Akademien und Reisen; ich hatte Gelegenbeit, mir mannigfaltige Kenntniffe zu erwerben, und benutte sie.

Rlint. Daß ich noch bier bin, ift ein Beweis bavon.

Bufch. Mein Plan mar: burch fleißiges Sammeln praktifcher Gelehrfamkeit mein Vaterland zu zwingen, bie Verirrungen meiner Jugend zu vergeffen.

Rlint. Mangel an Menschenntniß. Ausschweifungen, schlechte Streiche, o! die werden vergeffen; aber ein Epigramm — Freund, bas vergift fich nie.

Busch. Leiber habe ich diese Erfahrung gemacht! ich komme hier an unter fremden Namen, diese Verkleidung und die Blattern, an welchen ich schwer darnieder lag, machen mich unkenntlich. Ich suche zu dienen, wo ich kann; nebenher lausche ich auf jedes Wort, das man von dem armen vertriedenen Warning spricht. Ich! noch immer ist dieser Name verhaßt! "Er war ein schlechter Mensch! heißt es überall, "und ein Spötter! er hatte ein boses Berz —"

Rlink. Gehr naturlich Welche andere Rache kann ein Dummkopf nehmen?

Bufch. Da fteh' ich nun unter meinen Mittburgern, und keiner heißt mich willkommen! Mutter, Schwester und Geliebte mir so nabe, und ich muß mich verhüllen, um ihren Ilmarmungen zu entgehen!

Rlinf. Uber marum bas?

Busch. Goll ich meiner Mutter unter bie Augen treten, ohne ihr vergelten zu können, was sie um mich litt? — Goll ich meine Geliebte nur durch ferne, vielleicht leere Hoffnungen täuschen? — Nein, es ist fest beschloffen: Busch wird nicht eher wieder Warning, bis er durch Verdienste sich mit seinen Mitburgern aussohnt.

Rlink. Ift bas nicht bereits geschehen? Die ganze Stadt ift voll von ihren Talenten.

Bufch. Aber wie murde ich bekannt? — Drei blinde Bettler machte ich sehend, und Niemand sprach von mir; viele arme Kranke habe ich geheilt, und Niemand erwähnte meiner. Endlich führte mich ber Zufall in das haus einer Dame, deren Papagei das Podagra hatte. Ich half ihm, und nun strömte die große Welt mir zu.

Rlint. Freund! Freund! Das Gatprifiren fteckt Ihnen noch immer im Blute.

Bufch. Aber meine meifte Soffnung habe ich auf eine Abhandlung gefest, an der ich feit mehreren Jahren mit der höchsten Anstrengung aller meiner Krafte arbeitete.

Rlink. Gine Abhandlung? Die wird Niemand lefen.

Bufch. Gleichviel, wenn nur der Furft fie lieft; nur er fann ihren Werth ichagen!

Rlink. Alfo - etwas statistisches?

Bufch. Ueber ben Uctiv = und Paffiv = Sanbel meines Baterlandes.

Rlink. Ein weites Feld.

Bufch. Meine Reisen und Beobachtungen haben mich in den Stand geset, manche in die Augen leuchtende Ber- befferung vorzuschlagen.

Rlint. Vortrefflich! bas fommt gerade ju rechter Beit.

# Senfte Scene.

## Sippelbang. Die Borigen.

Sipp. (anger Athem). Uf! Freundchen! liebes, gold'nes Freundchen! gut, daß ich Sie noch antreffe.

Rlint. Bas gibt's? Sie scheinen ja gang erschrocken?

Sipp. Soll ich nicht erfchreden? foll ich nicht mager werden? und allen Appetit verlieren?

Rlint. Da muß Ihnen ja ein fürchterliches Ungluck gu- gestoßen sein?

Sipp. Mein Oheim — ich gebe zu ihm wohlgemuth — er fest mir ein Frühltuck vor — ich effe —

Rlink. Der Unfang ift ziemlich luftig.

Sipp. Aber das Ende! — Ich ziehe mein Gutachten aus der Tasche, ich bitte ihn um seine Meinung — ach Gott! ich haffe alle Meinungen, aber man muß doch, man ist doch nun einmal Kammer-Rath.

Rlink. Freilich.

Sipp. Er lieft — ich verzehre unterdeffen noch einige Biffen, und bin außer Gorgen. Bas thut er? er ftreicht das Bort Gutachten aus, und fest ftatt beffen: Uebelachten.

Klink. Das war hart.

Sipp. Ich benke, ber Schlag soll mich rühren. Wetter, sagte er, bas Ding taugt nichts, und, sagte er, bu bift ein Marr. — Wie Freundchen? mir bas? — ich bin Kammer= Rath — bas schmerzt.

Rlink. Wer weiß benn auch, ob es mabr ift?

Sipp. Es muß doch wohl mahr fein. Ich habe Digeftiv= Tropfen eingenommen.

Rlint. Schämen Sie fich. Ein Mann, der eine Polenta verdaut, follte feinen Narren verdauen konnen?

Sipp. Sehr wohl. Was das Verdauen anbelangt, da fuche ich meines Gleichen; o ja, das thue ich. Aber das Gutachten? wenn es nun wirklich ein Uebelachten ift? und der Fürst mich absest? wie?

Rlink. Je nun, Gie haben ja zu leben.

Sipp. Das wohl, aber die Ehre! Freundchen, ich halte auf Ehre, versteh'n Gie mich?

Rlint. Salten Sie nur immer eine gute Tafel, das wird Ihnen mehr Ehre bringen, als wenn Sie ein zweiter Sully waren.

Sipp. Serglich gern. Ich laffe es mir fauer werden, bas wiffen Sie. Ich schäme mich nicht, selbst meine Schurze vorzubinden, und ein feines Auerhahns = Ragout zu schmoren. Uber bas verdammte Gutachten! —

Rlint. Ift es Ihre Sould, daß ein Gutachten fich weber schmoren noch braten läßt?

Sipp. Freilich nicht, aber die Ehre! die verdammte Ehre! Man hat doch Geld, viel Geld, man will doch einen gewiffen Rang in der Welt behaupten. Man bekommt zu-weilen Briefe, die Abreffe ift lang, das läßt fein.

Rlink. Beffer ein langer Ruchenzettel!

Sipp. Auch gut, sehr mahr. Aber doch — Freundchen, wie ist mir denn? Sie sind ja ein Tausendkunftler. Die letetere Sauce, die Sie mich neulich gelehrt haben, sie ist gut, sie ist probat. Könnten Sie nicht auch so ein Ding machen, so ein Gutachten? wie?

Rlint. (lachenb). Dein, mahrhaftig nicht!

Sipp. Mun, nun, boren Gie nur. Ich habe einen Rheinwein im Keller, ein echtes Gewächs von Unno feche und zwanzig. Se? lauft ber Mund voll Waffer?

Rlinf. Beiter.

Sipp. Es ift ein Studfaß, ich laffe es abzapfen, wir theilen, wie?

Rlink. Der Vorschlag ist reizend.

Sipp. Topp! es gilt.

Rlint. Mir fehlen aber bie Renntniffe.

Sipp. Bas Kenntniffe! Ein Mann, der folche Saucen macht -

Rlint. Saucen gelten nur bei Romanen; aber ein Gutachten über bas Kommerzial-Befen muß Saft und Kraft haben, wie ein Stud Roaftbeef.

Sipp. Aber mein Gott! wer hilft mir benn? ich bin ja boch ein reicher Mann, kann alles kaufen: Titel und Leichenpredigten und Lobgedichte — foll benn so ein vermalebeites Gutachten nicht auch zu kaufen sein?

Rlint. Bielleicht. Ich will Ihnen einen Gelehrten gu= weisen, ber die Sache aus bem Grunde verfteht.

Hipp. Wo? wo?

Rlint. Sehen Sie den Mann, der da am Gartenzaune auf und nieder fcleicht?

Hipp. Ich sehe.

Rlink. Wenden Gie fich nur an ihn.

Sipp. Bie heißt er?

Klink. Busch.

Sipp. Profeffor?

Rlinf. Rein, er hat feinen Titel.

Sipp. Gi, ei, herr Bufch schlechtweg? Ich bin Rammer-Rath, ich sollte es boch beffer verftehn, wie?

Rlink. Ja, wenn Sie fich an folche Rleinigkeiten ftoffen wollen -

Sipp. Nein, nein, ich stoße mich an gar nichts. Ich will mit dem herrn Busch reben. Uch, Gott! ich habe heute schon so viel geredet.

Klink. Go will ich Plat machen.

Sipp. Plag? Ja, wenn es mit dem Plag gethan ware! Du mein Gott! ich fage lieber bei Tifche, ba ift mein Plag. Rlint. Herr Bufch, ich empfehle Ihnen meinen Freund, den Herrn Kammer-Rath Hippelbang, er hat ein Unliegen an Sie.

Bufch. Wenn ich bienen fann.

Rlink. (leife im Abgehen). Auf den Abend eine Flasche Wein unter vier Augen. (Ab.)

### Siebente Scene.

### Hippelbang und Bufch.

Sipp. Ja, ja, Gerr Busch, es freut mich, Gie kennen zu lernen. Gie sollen bei mir speisen, und wie wollen Gie speisen? belicat.

Bufet. Wenn ich Ihnen in weiter nichts dienen fann, fo bedaure ich, denn ich bin fein ftarfer Effer.

Sipp. Deshalb find Sie auch fo mager. Nun, nun, nur getroft! wir wollen Ihnen schon einen Bauch verschaffen. In meinem Sause finden Sie keinen Menschen, der weniger als zwei Ellen im Umfange hatte.

Bufch. Der Umfang ift nicht immer eine Empfehlung fur den Inhalt.

Sipp. Sehr gut, daß Sie auf den Inhalt zu fprechen kommen. Ich brauche gerade ein folches Ding, und mein Freund, der Sauptmann Klinker, versicherte mich, Sie waren ber Mann, der mir helfen könnte.

Bufch. Darf ich bitten, fich beutlicher zu erklaren?

Sipp. Allerdings durfen Sie das bitten. Serenissimus verlangt — (gibt ibm feine Bapiere) boch lefen Sie nur bas, Mannchen, fo ersparen Sie mir eine Menge Worte.

Bufch (burchläuft bie Papiere flüchtig, fein Geficht erheitert

fic, er fpricht bei Seite). Du hattest Recht, Klinker, bas kommt zu rechter Zeit.

Sipp. Es sollen ba verschiedene Migbrauche herrschen. Bose Leute haben bas bem Fürsten in den Kopf gefest. Ich bin doch auch Kammer-Nath, ich gehe täglich in's Collegium und sie da gang ehrbar, aber ich weiß von keinen Dig-brauchen.

Bufch. Der Bunich bes Fürsten ift eines braven Regenten murbig.

Sipp. Gehr wohl, aber ich - was mache ich benn? Bufch. Gie haben ja bereits ein Gutachten fertig.

Sipp. Ja - es foll aber nichts taugen, wie?

Bufch. Mun, fo machen Gie ein anderes.

Sipp. Meinen Sie', man schüttle die Gutachten nur so aus dem Aermel? — und hernach, meine Korpulenz — das Schreiben wird mir blutsauer. Sie hingegen sind mager, bei Ihnen leidet der Unterleib nicht durch das viele Sigen. Wie ware es, Mannchen, wenn Sie mir über Sals und Kopf so ein paar Bogen lieferten? versteht sich, gut bezahlt.

Buich. 3ch, herr Kammer-Rath?

Sipp. Ja, ja, Sie. Es muß aber unter uns bleiben. Der Ehre wegen, verstehen Sie?

Bufch. Das Zutrauen, das Gie einem Unbekannten schenken, ist war schmeichelhaft —

Sipp. D, ich kenne Sie! Sie find ber herr Busch, ein Gelehrter. Ich weiß schon, was das heißt: Wiel im Kopf, wenig im Magen. Nun, nun, dem läßt sich abbelfen.

Bufch. Ich habe nie in einem Departement gear-

Sipp. Ich weiß ja wohl, Gie sind ber Berr Busch

und weiter nichts. Uber ba kann man auch Rath fchaffen. Ich weiß foon ein Candchen, wo die Titel wohlfeil find.

Bufch. Der Berr Sauptmann hat vermuthlich nur ge- fcherzt.

Sipp. Den Benker auch! jest ift nicht Zeit zu scherzen. Das Meffer steht mir an der Kehle. Bestimmen Sie den Preis, Mannchen, fordern Sie.

Buich. Um feinen Preis.

Sipp. Uber - wie foll benn bas werden? Be?

Bufch (bie Achfeln zudenb). Ja, bas weiß ich nicht.

Sipp. Wenn ich nur Zeit hatte — ber Mittag ist vor ber Thur — man soll effen, schlafen, verdauen. Ueberdies bin ich nun gar Bräutigam, da habe ich alle Sande voll zu thun. Auf den Abend soll die Verlobung sein: und noch ist die Tafel nicht einmal gehörig arrangirt.

Buich. Urmer, geplagter Mann!

Sipp. Urm nicht, aber geplagt! Sollte nun gar ber Fürst eine Ungnade auf mich werfen — meine fünftige Schwiegermutter ift eine ftolze Frau, Sie werben fie kennen?

Buich. Odwerlich.

Sipp. Ein vornehmes Saus, die Kanglei Directorin Lowe.

Bufch (erschrickt heftig). Wie? mas?

Sipp. Ja, sie führt wohl recht den Namen mit der That: es ist eine grimmige Frau!

Buich. Demoiselle Lowe mare Ihre Braut?

Sipp. Meine Braut.

Bufch. Caroline Lowe?

Sipp. (empfinblich). Mademoifelle Caroline lowe.

Bufch. Gie merben von ihr geliebt?

Sipp. Das wird fich finden.

Bufch. Und heute foll die Verlobung fein?

Sipp. Beute.

Buich (bei Seite). D, Gott!

Sipp. Es kommt mir freilich ungelegen — Die gange Freude verfalzen. Das vermalebeite Gutachten!

Bufch (haftig entschloffen). Es scheint Ihnen fehr am Ser-

Sipp. Allerdings! Die Ehre! Sie können bas nicht so grundlich beurtheilen, Sie sind nur herr Busch schlechtweg, aber ich! —

Bufch. Wie, wenn ich Ihnen in zwei Stunden ein Gutachten liefere?

Sipp. D, Mannchen, Mannchen! Gie entzuden mich! Bufch. Ich murbe einen hoben Preis forbern.

Sipp. Fordern Sie, fordern Sie, man ift reich, man bezahlt.

Bufch. Bier ift nicht von Gelb die Rede.

Sipp. Wovon benn? Der beste Bein aus meinem Reller -

Bufch. Much bas nicht. Ich begehre ein Opfer Ihres Herzens.

Sipp. Mein Berg? damit kann ich nicht dienen.

Bufch. Gie muffen ber Verbindung mit Mamfel Lowe entfagen.

Sipp. Bie?

Bufch. Unter diefer einzigen Bedingung arbeite ich für Gie.

Sipp. Alber — wie ist mir benn? — Das macht mich ganz confus. Was hat benn meine Heirath mit bem Kommerzial-Wesen zu schaffen?

Bufch. Gleichviel. Wollen Gie bas nicht, fo erwarten Gie ruhig Ihr Schicksal.

Sipp. Wie? Werbe ich benn ein Schicksal haben?

Buid. Der Fürft ift ftreng, man fpricht von Refor-

Sipp. Reformen? im Ernft? spricht man davon? Uch, Gott! Wenn man boch meinem Beispiel folgte, wenn man boch mehr äfe und weniger fprache.

Bufch. Man murmelt von Verabschiedung einiger unwiffenden Rathe.

Sipp. Murmelt man? o meh!

Bufch. Muf ber andern Geite, was verlieren Gie?

Sipp. Eine Braut!

Bufch. Aber sie ist mager.

Sipp. Go ziemlich.

Bufch. Versteht sich schlecht auf die edle Rochkunft.

Sipp. Richts versteht sie bavon, gar nichts.

Bufch. Ein Mann wie Gie, findet überall anftanbige Partien.

Sipp. Das mohl.

Bufch. Rurg, Berr Rammer-Rath, ich liefere bas But- achten, und Gie entsagen ber Braut.

Sipp. Aber Mannchen, wenn nun Ihr Gutachten auch nichts taugt? wie?

Bufch. Go find Gie an nichts gebunden.

Sipp. Sm! Ja unter biefer Bedingung.

Bufch. Die Sand d'rauf -

Sipp. Topp! (Gie geben fich bie Sanbe.) Aber nun fagen Gie mir auch, warum Gie es nicht leiben mögen, bag bie Caroline mein Shegespons werde? benn seben Gie, ich bin

Rammer-Rath, ich muß boch wiffen, warum ich eine Sache thue?

Bufch. Uch! Jest habe ich ben Kopf so voll von bem Gutachten, bag ich unmöglich barauf antworten kann.

Sipp. Ja, um drei Uhr muß es fertig fein; hören Sie, Mannchen? um drei Uhr, fonst feiere ich um vier Uhr die Verlobung. (Gebt ab.)

# Achte Scene.

### Buich (allein).

Bie ift mir gefcheben! - Die Arbeit eines Sabre, mit ber Morgensonne begonnen, bei ber fpaten Campe vollendet, in einem Augenblicke rafch geopfert. - Wo bleibt nun meine Soffnung auf Beforderung? - Wo der damit verknupfte Unterhalt meiner Mutter? - Ach! ich gab alles, mas ich hatte! und wofur? - Sabe ich Carolinens Befit baburch erkauft? - Bar fie nicht felbft vielleicht durch Rang und Reichthum verblendet? - Rein! nein! bas nicht! - Bon gehäffigen Banden habe ich fie befreit, und fie weiß es nicht! 3d mar ihr Schutgeift, ihr Retter, ohne Soffnung ber Bergeltung, von reiner Liebe befeelt. - Aber meine Mutter! meine arme Mutter! Konnte ich an biefer Statte ihrer Moth vergeffen? - 2ch! bas ift bas liebe Bartchen, wo bie Freuden meiner Rindbeit neben Rofenftrauchen blubten hier ber Grasplas, wo ich geben lernte - bort ber Brunnen, por dem die mutterliche Vorsicht mich oft warnte. (Er nabert fich tem Zaune.) Das Gartenhaus ift verfallen — bie Becke unbeschnitten - fort find die iconen Statuen, an welchen mein Bater fich ergotte - vermuthlich aus Moth verkauft -

bort, wo mein Vater Blumen jog, ftebt jest Robl - und bier . wo die Baumfdule mar, find jest Erbfen gefaet. -Ach! biefer Garten bient nicht mehr zur Erholung! Er liefert Rohl ftatt Blumen. - Bas feb' ich! .- ift bas nicht meine Schwester? - D! hinweg ibr neibischen Stachelbeeren! jurud ihr Blutenzweige! - Ja, fie ift es! nur ber Strobbut verbirat mir noch ihr holbes Beficht. - Bas grabt fie ba mit fcwacher Band? - Gute Friberite! Die Schaufel ift bir gu ichwer. Mit wem redeft bu? - Wem lachelft bu fo freundlich? - (Er fintt ploplich auf beibe Rnie.) Gott! meine Mutter! (Paufe. Er blidt bebent hin, bie Thranen rollen ihm aber bie Bangen.) Meine arme Mutter! - fie ift alt geworben! - Der Gram um mich hat vor ber Zeit ihr Saar gebleicht - Ich! fie begießt felbst ihren Robl! - Warum barf ich ihr nicht helfen? Jest wischt sie sich ihren Ochweiß von der Stirne im Odweiß ihres Ungefichts muß fie ber Erbe ihre gruchte abgewinnen - Unglücklicher! bas ift bein Wert! - D! ich bin fehr elend! - (Er weint.) Salt! - meine Schwester nabert fich - (Er fpringt auf.) Gie tragt ber Mutter Gießkanne - will vielleicht Baffer bier vom Brunnen bolen welche wolluftige Ungft ergreift mich! - Ihr fo nabe - foll ich mit ihr reden? - wird fie mich kennen? -

# Nennte Scene. Friderike. Busch.

Frider. (eilt ohne Bufch zu feben mit ber Gießtanne gum Brunnen. Sie lätt ben Eimer hinab und fcopft. Ale fie ihn wieder herauf winden will, wird er ihr gu fcwer, fie muß andruben).

Bufch (ber ihr in großer Bewegung jusah, eilt herbei und spricht mit gitternber Stimme). Darf ich Ihnen helfen , Mamfell ?

Frider. Ich banke Ihnen, mein Gerr, es wird schon gehen. Gebulb und Beharrlichkeit richten oft mehr aus, als Starke.

Bufch. Erlauben Gie mir, Ihnen zu helfen.

Frider. Wenn Gie es gern thun -

Bufch (mit gerührter Stimme). D ja, ich thue es fehr gerne? (Er windet ben Eimer vollends berauf.)

Frider. (halt ihm vie Gieffanne bin, er füllt fie mit Baffer). Aber Sie gittern, mein herr; Sie find der Arbeit nicht gewohnt. Sehen Sie, Sie begießen mich.

Buich. Bergeihen Gie.

Frider. Reines Waffer, es hat nichts zu bedeuten. Ich danke Ihnen. (Bill gehen.)

Bufch. Darf ich fragen, Mademoifell - ob nicht hier in der Rahe eine gewiffe Bitwe Warning wohnt?

Frider. Ja, fie wohnt hier, ich bin ihre Tochter.

Bufch. Birklich? fo freut es mich, die Schwester meines Freundes kennen gu lernen.

Frider. Bie? mein Herr? Sie find ein Freund meines Brubers?

Bufch. Bir haben Italien mit einander burchreifet.

Friber. Mutter! Mutter! o, gefcwind, mein herr, treten Gie naber, Gie find uns ein Bote des himmels! Mutter! Mutter! Bier ift ein Frember, ein Freund von unferm August! (Gie latt bie Gieffanne feben, und rennt in ben Garten.)

Bufch. 11m Gotteswillen! Das hatte ich nicht vorausgesehen. — Meine Mutter wird kommen — werbe ich ihren Unblick ertragen? — soll ich flieben? (Schmerzhaft.) Flieben vor meiner Mutter? — Armer Sohn! — nein ich will sie feb'n — ich will ihren Segen stehlen! — Verrathe dich nicht! — Bett= ler! verrathe dich nicht.

## Behnte Scene.

### Rathin Warning. Friderife. Buich.

Rath. (außer fich). Bo? wo?

Frider. Sier.

Nath. Ift es mahr, mein herr? — meine Sochter hat mir gesagt — ach! ich kann nicht reden —

Bufch (bei Ceite mit tieffter Behmuth). Gie liebt mich noch!

Rath. Gie haben ihn gefeben? Er lebt? wo? wie?

Bufch. Ich verließ ihn in Venedig.

Rath. Gebenft er meiner ?

Friber. Und meiner?

Bufch. Mit ber gartlichften Gehnfucht!

Rath. Geht es ihm wohl?

Bufch. Uch nein!

Rath. Nicht? Guter Gott! bu haft mein Gebet verworfen! es geht ihm nicht wohl!

Friber. Warum fcreibt er nicht?

Bufch. Um Gie nicht zu betrüben.

Rath. Gein Ochweigen betrübt mich.

Bufch. Much fürchtet er, wenn Gie feinen Aufenthalt und vielleicht feine Noth mußten —

Math. Mun?

Bufch. Daß Gie Ihr eigenes karges Brot mit ihm theis Ien murben.

Math. Das fürchtet er. Nicht einmal die Freude gonnt er feiner Mutter, ihren letten Biffen mit ihm gu theilen. Bufch. Er sinnt Tag und Nacht barauf, etwas zu erwerben.

Rath. Doch wohl auf ehrliche Urt?

Bufch. Ehrlich mar er, und ift's geblieben.

Rath. Gewiß, mein Berr? ift er ehrlich? hat ihn die Moth niemals zu einem schlechten Streiche verleitet?

Bufch. Niemals.

Friber. Geb'n Gie, Mutter, bas mußte ich wohl.

Rath. D! dann fegne ihn Gott!

Buich (burch ben mutterlichen Gegen heftig erfchuttert, fann fich faum noch balten, bag er nicht zu ibren Bugen fintt. Baufe).

Frider. Und die Sathre, mein herr? die verwunschte Sathre! hat mein Bruder noch immer biefen unseligen Sang?

Bufch. Rein! biefer Damon ift gang von ibm gewichen.

Rath. O! wenn ich das glauben burfte!

Busch. Gewiß, Madam. Die traurigste Erfahrung hat ihn weise gemacht. Er hat einsehen gelernt, daß man die Menschen nur durch Liebe, und nicht durch Big beffert.

Räth. Ja wohl.

Bufch. Er läßt jeden Marren seine eigene Strafe manbeln, sie sei Erumm oder fothig.

Friber. Vormals pflegte er gleich mit Fingern auf ihn zu beuten.

Bufch. Jest lächelt er nur, und geht vorüber.

Rath. O Friberike! bann burfen wir hoffen, ihn einst gludlich in unsere Urme zu schließen!

Frider. Sab' ich das nicht immer gehofft, liebe Mutter? Rath. Seinem Bergen mangelt nichts, um gute Menichen an sich zu ziehen, nur feine Zunge ftieß fie zurud. Frider. Weil man das Berg nach ber Bunge zu beur=

theilen pflegt.

Rath. Mein herr, Sie haben uns frohe Augenblicke verschafft, die frohesten seit sechs Jahren! Wollen Sie nicht hereintreten in meinen Beinen Garten?

Bufch (verwirrt). Madam -

Rath. Ich will Ihnen den vormaligen Spielplat Ihres Freundes zeigen.

Bufch. Die Zeit erlaubt mir nicht -

Rath. Es ift ein heißer Tag, womit fann ich Sie erquicken?

Bufch (febr bewegt). Gie? bieten mir eine Erquickung?

Rath. Bas ich habe. Urm bin ich; die Armuth gibt wenig, aber gern.

Frider. Eine Schale frische Milch, liebe Mutter, mas meinen Sie?

Rath. Ja, mein Rind, lauf' und hole.

Frider. (ab in ben Garten).

Rath. Wann werd' ich meinen Gohn wiedersehen?

Busch. Nicht eher, bis er Ihrer Liebe und Verzeihung vollkommen murdig ist.

Rath. Das ift er ja schon!

Bufch. Go lange Gie um feinetwillen barben?

Nath. Troden Brot und Freude, mehr bedarf ich nicht. Brot habe ich, Freude muß er mir geben.

Bufch (fcmerglich). Trocken Brot!

Frider. (fommt mit ter Mild jurud, welche fie in einer altraterischen, schwarzen, mit golbenen Blumen gezierten Schale tragt). Hier mein Herr. Wir haben nur eine Ruh, aber ihre Milch ift fett.

Bufch (wirft einen Blid auf bie Schale, feine Buge verantern

fich, er geräth in wehmuthige Verwirrung). Und die Schale, Mademoiselle? die Schale —

Frider. Run, die Schale gehört freilich in ein Anti-

Bufch. Gie besiten fie ichon lange?

Friber. D, fo lange ich benten fann.

Bufch. Sie haben vielleicht oft - mit Ihrem Bruber aus biefer Schale gegeffen?

Frider. Errathen, mein Berr, febr oft.

Bufch. 218 Kinder, nicht mahr ?

Friber. Ja, als Rinber.

Bufch. Bier ift aber nur ein löffel ?

Frider. Für Gie.

Bufch. Ich bin ja bier im Namen Ihres Brubers. Sie muffen mit mir effen!

Frider. (fcbopft, toftet bie Dilch, und reicht ihm bann ben Coffel).

Bufch. Pflegten Gie nichts dabei zu fagen?

Frider. Da, lieber Bruder.

Bufch (nimmt zitternb ben Löffel, will ihn jum Munbe führen, bricht in Thranen aus, legt ben Löffel fchnell gurud, wenbet fich, versbirgt fein Geficht und fchluchzt).

Rath. Bas ift Ihnen, mein Berr?

Bufch. Verzeihen Gie, ich habe auch eine geliebte Schwester.

Frider. Und ein gutes bruderliches Berg.

# Cilfte Scene. Jakob. Die Borigen.

Jakob (im hintergrunde). In diefe Gegend foll er gegangen fein; wenn ich nur mußte, wie er aussteht. Rath. Chrlicher Jakob! wie kommt er hiehet? wen cht er?

Jatob. 3d fuche ben Doctor Bufch.

Rath. Den fennen wir nicht.

Jatob. Ich auch nicht.

Bufch. Bas verlangt er? ich bin Doctor Bufch.

Jakob. Gind Gie es? befto beffer!

Rath. Berzeihen Gie ber mutterlichen Freude, bie mich gar vergeffen ließ, nach Ihrem Namen zu fragen.

Jatob. Ich foll ben herrn Doctor in bas haus bes anglei - Director Come einfaben.

Bufch. Lowe?

Jatob. Die gnabige Frau hat erfahren, daß ber herr boctor auch Blinde febend machen könnten!

Friber. Ich! wenn Gie bas tonnten!

Jatob. Ja wohl, Mamsell! so ein lieber junger Herr, sanft und gebuldig —

Bufch. Und seine Herrschaft hat das Zutrauen zu mir? Jakob. Ich soll Gie recht sehr bitten. Goon seit einer btunde habe ich Gie überall gesucht. Der Herr Hauptmann linker wies mich hieber.

Buid. Ich werbe fommen.

Jafob. Balb?

Bufch. Bald.

Jakob. Run, herr Doctor, wenn Gie bem braven junn herrn helfen; so trägt bas ganze hans Gie auf ben anden. (215.)

## Amolfte Scene.

#### Die Borigen obne Jakob.

Frider. Sollten Sie wirklich einige Hoffnung haben? Bufch. Warum nicht? — Vielleicht! — D ja! vielleicht!

Frider. Wie murbe Caroline fich freuen!

Mäth. Und bu!

Frider. Und ich!

Rath. Und wir alle!

Frider. Gehen Gie, mein herr! ich beneibe Gie um bas göttliche Vergnügen, einem Menschen zum ersten Mal Gonnenlicht und Freudenthranen zu zeigen.

Rath. Wir hoffen Gie wieder zu feben. Richt wahr, mein herr, wir hoffen nicht vergebens?

Busch (nach einer Paufe, in welcher er mit fich selbst tämpft). Mabam — ich bitte Sie um Ihren Segen zu bieser Operration.

Rath. Um meinen Gegen? was fann der Ihnen nugen?

Bufch. Wenn ich mich recht entsinne — fo hat Ihr Sohn mir ergahlt, daß fein Leichtsinn Gie um die Freundschaft jenes angesehenen Saufes brachte.

Rath. Er hat Ihnen die Bahrheit ergablt.

Bufch. Vielleicht mare es mir aufbehalten, — vielleicht mare es der Preis meiner Geschicklichkeit — das wieber gut zu machen — auszugleichen —

Math. Braver Mann!

Bufch. Sehen Sie nun, daß meine Bitte nicht ohne Grund mar? (Er brudt ihre hand gitternb an feine Lippen.) Ihren Segen, Madam!

Rath. (legt bie andere hand auf fein haupt und fpricht). Voll gangem Bergen!

Sufch (wenbet fic, ruft leife:) Meine Mutter hat mich gefequet! (und fiurat fort.)

Math. (fieht ihm verwundernd nach). Rathfelhafter Menfch!

(Der Borhang fallt.)

## Dritter Act.

(Bimmer wie im erften Act.)

## Erfte Scene.

Caroline (fieht und betrachtet einen toftbaren Brillantring, mit einem Miniatur = Portrait. Im hintergrunde ein) Bebienter. (Auf bem. Tische ein Arbeitstörbchen mit Strickzeug.)

Car. Nein, herr Kammer-Rath, Brillanten thun es nicht; und wenn Sie auch lauter Pitts um ihr Portrait segen ließen. Wer sich seinen Glanz so von außen holt, bei dem ist es gewöhnlich inwendig dunkel. (Sie zieht eine Schreibtafel aus der Tasche und nimmt eine kleine, Silhouette heraus.) Du bist mir doch lieber! O, pfui! warum habe ich dich eben jest aus der Tasche gezogen? doch wohl nicht um Vergleichungen anzustellen? — Da, mein Freund, nehm er seinen Ring wieder mit.

Beb. Wieber mit?

Car. Ich trage feine Ringe.

Beb. Aber meines Berrn Portrait -

Car. If foon gewalt.

Bed. Er wünscht es an Ihrer Sand ju feben.

Car. Beber fich felbft, noch bas Portrait. Gind er.

Beb. (fchittelt ben Ropf unb geht).

Car. (allein). Mahrheit, Tugend und Liebe fieden ihren Preis nicht in den Diamantgruben von Golconda. Erwerben kann man sie, aber nicht erkaufen. — (Sie bestätt die Silfonette an ihr herz.) Du bedarfft keiner Brillanten. (Gie hört kommen, und verdirgt das Taschenbuch.)

### Bweite Brene.

## Caroline. Jatob, jann Bonife.

Jakob. Madam Warning will aufwarten.

Car. Madam Barning, fie ift willfommen. (Jatob ab.) Seine Mutter! O! wann werbe ich fagen barfen, meine Mutter! (Sie thut einige Schritte nach ber Thar.)

Louife (tritt berein, Caroline fingt).

Car. Ber find Gie, Dabam?

Louife. Gine Ungludliche - Betrogene!

Car. Sie wollen vielleicht zu meinem Rater?

Louife. Bei Ihnen hoffe ich Mitleib ju finden.

Car. Benn Gie nur Mitleib fuchen -

Louife. Ich bin eine Fremde — von meinem Manne bilflos verlaffen, den Sie und ich einft für gut hielten.

Car. Ich?

Louife. Durch ben Schwur ewiger Liebe lodte er mich aus meinem Baterlanbe — aus ben Armen meiner Elbern! — Car. Ber?

Louife. Mein undankbarer Mann! - In Sachfen lie-

Ben wir uns nieder. Er fchrieb, ich arbeitete, wir verdienten unfer Brot. Aber ein ungludlicher Sang gur Satyre machte ihm Feinde —

Car. Gott! wie hieß 3hr Mann?

Louife. August Warning -

Car. (fteht wie vom Blit getroffen).

Louife. Er wurde verfolgt, und da fein Berg für mich erkaltet war, fo ergriff er diefen Vorwand, um beimlich zu enteflieben.

Car. August Warning!

Louife. Mich, fein Beib, ließ er bem bitterften Elend jum Raube!

Car. August!

Louife. Oft hatte er mir von Ihnen ergahlt, von Ihrer Gutmuthigkeit ---

Car. Und Leichtgläubigfeit!

Louife. Das brachte mich auf den Gedanken, Bilfe bei Ihnen zu suchen.

Car. Warnings Gattin, Bilfe bei mir!

Louife. Wir find beide hintergangen —

Car. Beibe?

Louife. Gie, dachte ich, weiß am beften, wie leicht es . biefem Manne werben mußte, mich zu taufchen.

Car. O ja, Madam, o ja.

Louife. Geine Beftalt, fein Verftand -

Car. Und einft fein Berg!

Louife. Ber hatte ihn nicht geliebt, ben haffenswerthen Mann?

Car. Sie find gludlicher als ich, Mabam. Sie konnen ibn ichon haffen, ich muß bas erft lernen. D, es ift eine

bittere Empfindung, wenn bie Vernunft bas Berg überzeugt, bag es aufoffen muffe ju lieben.

Louife. Die Noth trieb mich ju Ihnen.

Car. Gerne wollt' ich helfen — aber ich habe nichts — eben heute gab ich alles, was ich hatte, an gute Menschen — bie ihn auch liebten!

Louife. Bas foll aus mir und ber armen Baife werben!

Sar. Eine Baife? — Barnings Kind? — O, bringen Sie es her zu mir, ich will seine Mutter sein — wo ist Ihre Bohnung, Madam? ich will es selbst abholen.

Louife (verlegen). Meine Bohnung! ich habe noch feine.

Car. Bo liegen Gie Ihr Kind?

Louife (flodenb). In - einem naben Dorfe.

Car. Eilen Sie es herzubringen. (Sie giebt einen Ring vom Binger.) Belb kann ich Ihnen nicht bieten, aber hier ist ein Ring von einigem Werthe: verkaufen oder verpfanden Sie ihn, damit bas arme Geschöpf nicht Noth leibe.

Louife (mit einer Mifchung von Rührung und Erftaunen). Mademoisell — Ihre Großmuth —

Car. Ich , ich thue es nicht aus Großmuth.

Louife. Gie fcheinen fehr bewegt!

Car. Und Sie fehr ruhig.

Louise (guimathig). Sollte meine Entbedung Sie ungluck- lich machen?

Car. Geb'n Gie, Mabam, ehe man und überrascht. Der Name Warning, ben Gie tragen, ift in biefem Sause feine Empfehlung.

Louife. Ich fühle, daß ich grausam gegen Sie gewesen bin. Ich raubte Ihnen eine suße Taufchung — aber Sie werden es mir einst Dank wiffen. (36.)

#### Dritte Scene.

#### Caroline (allein).

(Sie fieht Louisen lange flumm nach, und bricht dam mit Bitterfeit aus). Dank? — nein, gutes Weib! du nahmst mir alles! — galte es blos meine Liebe — das Berz sollte schweigen, und die Vernunft ihn entschuldigen — aber — August ein Bösewicht! — ach! — Jest fühl' ich es; Hochachtung allein knüpft schöne Geelen an einander. Liebe leiht diesem Bande nur die Farbe. Verbleich en kann die Farbe, ohne daß das Band zerreißt, aber wehe, wehe, wenn es zerriffen ist!

#### Vierte Scene.

### Hauptmann Klinker. Caroline.

Rlint. (in fomischer Berlegenheit, wie er seinen Antrag einfäheln foll). Mademoisell —

Car. (fich faffenb). Sein Sie willtommen, herr Saupt-

Rlint. (fteht vor ihr und versucht einigemal zu reben).

Car. (bemerkt feine Berlegenheit und außert ihre Berwunderung). Dun - mas ift Ihnen?

Rlink. (nach einer abermaligen Paufe). Gie — Gie haben schöne Pferde —

Car. Das fann fein, ich verftehe mich nicht barauf.

Rlink. Ich war eben in Ihrem Stalle -

Car. Ich war in meinem Leben noch nicht barin.

Rlink. Aber — Gie haben keine Sand voll Ben mehr vorräthig.

Car. Das muffen Gie bem Ruticher fagen.

13

Rlint. Man fann bas Saus nicht einmal in Brand fteden, wenn man auch wollte.

Car. Das wird hoffentlich auch niemand wollen.

Rlink. Doch, doch — ich war eben im Begriff — Car. Sie?

Klint. (ohne Carolinen anzusehen, indem er mit dem Stockbande spielt). Ja, seh'n Sie nur, ich dachte so: mein lieber Klinker, du bist doch nun einmal entschlossen zu heirathen —

Car. Gie wollen beirathen?

Rlint. (immer ohne fie anzusehen). Ein befferes Madchen findest bu nicht auf dem weiten Erdemrund — als — Caro- line lowe —

Car. Mich?

Rlink. Aber, ob fie bich mag? bas ift die Frage! -

Car. (lacheint). Und um biefe Frage zu entscheiden, wollten Sie unfer Sans anzunden?

Rlint. Un allen vier Ecken. Dann, bachte ich, laffest du

Car. Muerliebft!

Klint. Und wenn die Treppe schon wackelt, so fturgest du mit Lebensgefahr hinauf, nimmst Carolinen in deine Arme und trägst sie durch die Flamme. Vielleicht heirathet sie dich dann aus Dankbarkeit.

Car. Die Wendung ift neu.

Klink. Sagen Sie Ja, und in einer Stunde brennt das haus lichterloh.

Car. Aber wenn nun mein Dafein keinen Werth für mich hatte?

Rlink. Je nun! was man nicht achtet, bas verschenkt man. Schenken Sie es mir.

Car. Dazu habe ich Gie zu lieb.

Rlint. Go? am Ende muß ich Gie wohl gar erfuchen, mich etwas weniger lieb zu haben?

Car. Bo bliebe Ihre frohe Laune, wenn mein Trub- finn fie taglich verscheuchte?

Rlint. Wer sagt Ihnen benn, bag meine frohe Laune sich verscheuchen läßt? und von Ihnen nun gerade gar nicht; Sie mußten benn — Apropos! barf ich bitten, taß Sie einen Augenblick so stehen bleiben, ohne sich umzusehen?

Car. Barum bas?

Rlint. 3ch bitte, nur eine Minute.

Car. Mun ja.

Rlint. Aber feinen Blick feitwarts.

Car. Ich bin ja fein Orpheus.

Rlint. (nimmt bas Strickzeug aus bem Rorbe, und verftedt ben Rorb unter bem Tifche). Go, nun ift's gefchehen.

Car. Bas benn?

Rlint. Es war nur wegen der Ideen : Uffociation. 3ch habe den Korb da versteckt.

Car. Meinen Rorb?

Rlint. Ja, bamit er nicht etwa mein Korb wurde. Es ift immer ein bofes Zeichen, wenn man einem Mabchen seine Jand anträgt, indem ein Korb auf dem Tische steht. Es bringt einen ehrlichen Kerl ganz aus aller Fassung.

Car. Gie find beute febr froh gestimmt.

Rlint. Roch nicht, aber ich tonnte es werben.

Car. 3ch beneibe Sie um diefe Beiterkeit, weil sie Ruhe bes Bergens vorausfest.

Rlint. Mein Gott! ich todte mich ja feit einer Biertelsftunde, um Ihnen zu beweifen, bag mein Berg eben fo mes

nig ruhig ift, als die See bei Nequinoctial-Stürmen — Nun? — Das Berbst-Nequinoctium meines Lebens ist vorhanden — die Blätter fallen ab — die Abende werden länger — o, bei Gott! ich brauche ein gutes Beib für ten Winter.

Car. Wer in Bildern spricht, ift ruhig.

Rlink. Ich bitte Sie, liebes Madchen, weichen Sie mir nicht langer aus. Sagen Sie mir lieber geradezu: Hauptsmann Klinker, du gefällst mir nicht. (Er holt ben Korb unter bem Tische hervor, und reicht ihr ihn haftig hin.) Da! da! nun thun Sie was Sie wollen.

Car. Berr Sauptmann -

Rlint. Klinker mare mir lieber.

Car. Faft follte ich glauben, daß Gie im Ernfte fprachen -

Klink. Faft? - faft!

Car. Also wirklich?

Rlint. Der Angstschweiß steht mir vor der Stirn -

Car. Coll ich mich wundern? Gie find fo lange ich bei uns aus- und eingegangen, und nie habe ich bemerkt -

Klint. Ja, ich habe es felbst nicht bemerkt. Das hat fich so eingeschlichen, wie ein Thautropfen in einen Blumenkelch —

Car. Die Liebe eines so madern Mannes schmeichelt meiner Sitelkeit -

Rlink. Gitelkeit? mein Ziel liegt weiter hinaus.

Car. Diefe Liebe zu erwidern, fteht nicht in meiner Gewalt.

Klink. Nicht?

Car. Jest nicht.

Rlint. Jest nicht? aber einft?

Car. Das fann ich nicht verfprechen!

Rlint. Warum nicht? wenn Sie mich wirklich fur gut halten?

Car. Gewiß, bas thue ich.

Klink. Liebes Madchen, ich habe nur einen Bebienten und einen Reitknecht, die sind beide nun schon achtzehn Jahre bei mir, und ließen sich für mich todtschlagen. Auch habe ich eine alte Haushälterin, eine wunderliche Frau; außer ein paar Kagen und mir, liebt sie nichts auf der Welt. Nun denke ich immer: wer mit seinen Domestiken gut umgeht, mit dem darf es eine geliebte Gattin schon wagen, (mit vieler Gutmüthigkeit und halber Rührung) was Ihnen etwa an mir nicht anstünde, das wollte ich mir abgewöhnen. Wenn ich spräche: ich liebe dich; so follten Sie mir nur antworten: ich bin dir gut — und wenn Sie dann so ein paar Jahre nacheinander gesagt hätten: ich bin dir gut — so sprächen Sie vielleicht endlich auch: ich liebe dich — und wenn es einmal zum Scheiden ginge — bei meiner armen Seele! so sprächen Sie: es hat mich nicht gereut.

Car. Guter Mann!

Klink. Thu'n Gie ben Korb weg! ja, ja, thu'n Gie ihn meg!

Car. Goll ich Gie taufchen? Ich habe fcon geliebt.

Rlint. Bas geht bas mich an?

Car. 3ch liebe vielleicht noch!

Kliuf. Das ift schlimm.

Car. Freilich ift der Gegenstand meiner Liebe unwerth --- Stlint. Wird er fich beffern?

Car. (judt bie Achfeln.)

Rlink. Werben Gie ihn heirathen?

Car. Mie.

Rlint. Run da mag er fich vor den Kopf ichiefen; warum hat er fein Gluck verscherzt!

Car. Dann ift noch ein Sinderniß. Meine Mutter hat mich dem Kammer - Rath Sippelbang gugefagt.

Rlint. O, den lehre ich nur neue Gaucen machen, so gibt er feine Aufpruche auf.

Car. Wohlan, Berr Sauptmann, laffen Gie mir Be-

Rlinf. Bedenkzeit? mogu? — Gie werden mich boch nicht beffer kennen lernen; benn von nun an werde ich immer meine beste Seite herauskehren.

Car. Ich sehe ein, daß ich thöricht handeln wurde, wenn ich in meiner jestigen Lage bie Sand eines Mannes ausschlüge, ben ich herzlich hochachte, und bem dieses Gefühl genügt.

Rlint. (haftig). Dun? und folglich?

Car. (nach einer Raufe). Reben Gie mit meinen Eltern.

Klint. (trudt ihre hand entzudt an feine Lippen und rennt fort. An ber Thure bleibt er ploblich fteben, und tehrt langfam gurud). Aber — das geht mich nun eigentlich nichts an —

Car. Was denn?

Rlink. Und Gie konnten es mobl gar übel nehmen -

Car. Ich fann die Menfchen nicht leiden, die alles übel nehmen.

Rlinf. Ich munichte ben Namen bes Mannes zu wiffen, ber Einbruck auf Ihr Herz gemacht hat. Er muß verdammt liebensmurbia fein.

Car. Er war es. August — Warning.

Rlink. (wie vom Blie gerührt). August Warning?

Car. Gie haben ibn nicht gefannt.

Alint. Doch — wer weiß — und biefer Warning ift Ihrer Liebe unwerth?

Car. Leider!

Rlint. (nach einer ziemlich langen Paufe). Geb'n Gie — ba fteh' ich, und möchte mich felbst zur Thurhinaus werfen, baß ich so ein Ochurke bin, mich auch nur noch einen Augenblick zu bestinnen.

Car. Worauf?

Rlint. Freilich war mein ganzes Glück nur eine Geifenblase — sobald ich den Mund aufthue — paff! weg ist sie! Er nimmt fich zusammen.) Aber pfui! Klinker. Sapperment! ich sage pfui!

Car. Ich verftebe Gie nicht.

Rlink. Diefer Warning ift Ihrer Liebe vollkommen wurdig.

Car. Bober wiffen Gie bas?

Rlink. Weben Gie mir den Korb, es ift vorbei.

Car. Rennen Gie ibn?

Rlint. Meinen Freund, meinen Bohlthater ?

Car. Ihren Wohlthater ?

Rlink. Ich ware ein Schurke, wenn ich ihn in diesem Augenblicke verleugnen könnte. Ich darf nicht alles sagen, aber —

Car. Er ift verheirathet.

Rling. Das ift nicht mabr.

Car. Er bat Beib und Rind verlaffen -

Rlint. Dos Element! bas ift nicht mahr!

Car. Die Berlaffene war aber bei mir.

Rlint. Geine Fran? bas find Satanseniffe.

Car. Aber ber Bufammenhang?

Rlink. Ei, was weiß ich, wo Spitbuberei und Boseit ihre Schwefelfaben zusammengeknupft haben. Genug, ich haue ben Knoten burch, und spreche: es ift nicht wahr!

Car. Ach, Berr Sauptmann! Benn Gie Beweise da-

für hätten —

Rlint. 280 ift bas Beib? Laffen Sie fie kommen. 3ch will ihr auf ben Bahn fühlen, und wenn es ein Schlangenzahn ware.

Ear. Sie ift fort, ich weiß nicht, wo fie wohnt. Rlink. In der Holle.

Car. (Hingelt hapig). Jakob! Jakob!

# Fünfte Stene.

## Jakob. Die Borigen.

Car. Sabt Ihr nicht gesehen, welchen Weg die Frau genommen hat, die sich Madam Barning nannte ?

Jakob. Gie ging zur gnabigen Fran.

Car. Bu meiner Mutter? ba!

Rlint. Der Bufammenbang - merten Gie was?

Car. Ift fie noch bort?

Jakob. Das weiß ich nicht.

Car. Verzeihen Sie, herr hauptmann — (Gie will geben.)

Aline. (batt fie auf). Mur noch ein Wort - beiti, benn ich es Ihnen jest nicht fage, fo konnte nachher ber Catan fein Spiel haben, und ber Eigennut mir bie Junge Abien.

— Dieser Warning ift nicht allein unschuldig — sondern er liebt Sie wie immer. Jest geben Sie, und bleiben Sie mir gut.

Car. Bis in ben Tob! (Sie brudt ihm bie hand und eilt fort.)' Ratob. (Ab.)

## Sechfte Scene.

#### Rlinter (allein).

Nun, mein lieber Klinker, deine Ehrlichkeit haft du gerettet, aber alles übrige ist zum Senker! — Setze dich in einen Schmollwinkel, und lies Ciceros Buch von den Pflichten. — Hier Caroline — und da Cicero — o weh! o weh! — (Pause.) Und wenn es nun doch wahr ware? — wenn der Zugvogel an irgend einer Leimruthe ein paar Federn im Stiche gelassen hatte? — Möglich ist es immer — dumme Streiche macht auch der beste Mensch — dumme? ja! — aber schlechte? nein!

## Siebente Scene.

### Hippeldanz und Alinker.

Sipp. Gieh' da, Freundehen, so eben habe ich Ihre Gefundheit getrunken.

Rlink. Und boch bin ich frank.

Sipp. Schicken Sie zu mir. Reine beffere Arzenei auf ber Welt als Rapwein, bas muß ich verstehen. Ein Dugenb Bouteillen find für Sie bestimmt. Se? Sie machen große Augen? Heute bin ich generös.

Rliut. Ift benn heute ein Schalttag?

Sipp. Bie fo? warum ein Schalttag? Stichelei! Stichelei! mag paffiren. Berben erstaunen.

Rlint. Worüber?

Sipp. Es wird fich ein Ruf verbreiten, bie Fama wird tromveten.

Rlint. Mit bem Munbe?

Sipp. Bon meiner Gefchicklichkeit -

Rliuf. Dann werbe ich allerbings erstaunen.

Sipp. Rathen Gie, wo ich herkomme.

Rlint. Bermuthlich vom Tifche?

Sipp. Falich. Ich komme vom Prafidenten. Der Fürft hat meine Ubhandlung gelefen.

Rlinf. Und Gie abgefest?

Sipp. Wird fich finden, ha! ha! ha! heute noch. 3ch bin bestellt.

Rlink. Wohin?

Sipp. Bum Fürsten. Ja, ja, Freundchen, man geht zum Fürsten.

Rlint. Und Gie hoffen wirklich?

Sipp. Ich hoffe nicht, ich weiß gewiß. Se. Durchlaucht haben gesagt: bas ift ein Mann! haben Sie gesagt: bas ift ein Mann! haben Sie gesagt: bas ift ein Mann! ben muffen wir in Ehren halten! — Mein Präfibent, ber Schlaukopf, wollte wiffen, wer mir die Abhandslung gemacht hatte? aber ich war kein Narr, wie? Freundschen, ich bitte — reinen Mund!

Klink. Uha! es war also nicht Ihre Ubhandlung?

Sipp. Mun freilich war es die meinige; ich habe sie ja theuer genug erkauft!

Rlink. Von Bufch?

Sipp. Pft! — nun ja; von Bufch. Gie follen Dank haben. Schicken Gie nur nach bem Kapwein.

Rlint. Was haben Gie bafür bezahlt?

Sipp. Unter und: ber Cerl ift ein Narr, er verlangt fein Gelb.

Rlinf. Bas benn?

Sipp. Er fann das Beirathen nicht leiben. Ich glaube, wenn es auf ihn ankame, so fturbe die Welt aus.

Rlink. Ich verstehe Gie nicht.

Sipp. Geine Bedingung war — meiner Braut zu ent-fagen.

Rlint. Und Gie thaten es?

Sipp. Nun freilich, was follt' ich machen. Mabchen finde ich überall mit meinem Gelbe, wie? aber so eine Abhandlung — Geben Sie Acht, ich werde heute noch Geheimer-Rammer-Rath.

Rlint. (bei Seite). Vortrefflich! er ift nicht verheirathet! (Laut.) Ich muniche Ihnen Gluck, herr Geheimer=Kammer=Rath.

Sipp. Dant', bant', Freundchen! foll auch Ihr Schade nicht fein. Speisen Sie nur fleißig bei mir.

Rlink. (bei Seite). Warte, du Kaliban! du fouft den Cohn feines Fleifies nicht verschlingen. (Er will gehen.)

Sipp. Bobin? wohin?

Rling. Bum Effen.

Sipp. 3ch gehe mit.

Rlint. Nichts als Faftenfpeife.

Sipp. Ich, ne! bann bleibe ich gurud. (Rlinter ab.)

## Adste Scene.

#### Sippelbang (allein).

Ich lobe mir das Fleisch, (er faltet bie hande über ben Bauch) und dem himmel sei Dank, ich effe viel Fleisch; (er freichet sich ben Bauch) es gedeiht denn auch so ziemlich. Wenn man nur den Kopf schont, und sich vor Nerger hütet, o, da kann man viel verdauen. — Nerger? — ja, heute wird es wohl nicht ganz ohne Nerger ablaufen. — Was wird die hoffürtige Schwiegermama sagen, wenn ich der Mamsell Tocheter den Korb bringe? — Ich thue es eben nicht gern — aber Wort muß man halten. (Nach einigem Nachbenken.) Im! und warum muß man denn Wort halten? — Ich frage warum? — Es ist Herkommens. — Ich könnte mich wohl drüber wegseßen, denn ich habe Geld, wie? — Aber den Lusch könnte der Teufel reiten, daß er plauderte — und wo bliebe denn der Geheime = Kammer = Rath? — Die Ehre! die Ehre geht über alles!

## Mennte Scene.

### Sippeldang und Madam Lowe.

Mad. Löwe. Willtommen, Berr Schwiegersohn. Die Unstalten zu dem heutigen Feste sind getroffen.

Sipp. (in größter Berlegenheit). Ei, ei - bie Frau Ranglet: Directorin haben ein Fest veranstaltet?

Mad. Lowe. Geltsame Frage.

Sipp. Wunderliche Dinge geschehen in der Welt —

Mad. Löwe. O ja.

Sipp. Und feltsame Fragen entspringen aus munderlischen Dingen -

Dab. Lowe. Was foll bas beifen ?

Sipp. Der Beg jum Cheftande ift holpericht, wie eine fachsische Landstraße, man wirft um, ehe man sich's verficht.

Mad. Löwe. Gi, man muß nur nicht fo langfam darauf fahren, wie eine fachlische Ertravoft.

Sipp. Gile mit Beile.

Mad. Lowe. Mun, ich bente, Sie haben eben nicht geeilt.

Sipp. Darum bin ich benn auch noch weit vom Biele.

Mad. Löwe. Berr Kammer = Rath -

Sipp. Meine theure Frau Er-Schwiegermama! erlauben Sie! bag ich mich freimuthig erpectorire.

Dad. Lowe. Rach Belieben, nur ichonen Gie meiner Gedulb.

Sipp. Man foll fich vermablen — man hat Diesem Schritte nachgebacht —

Mad. Löwe. Borber, ober nachher?

Sipp. Man hat vorher nicht allemal Zeit nachzudenken.

Mad. Lowe. 3ft auch beim Beirathen nicht gebrauchlich.

Sipp. Ich bin geboren Anno domini eintaufend fiebenhundert und funfzig.

Mad. Lowe. Saben alfo Beit gehabt flug ju werben.

Sipp. Das wohl — aber —

Mad. Lowe. Bahrhaftig ein brolliges Uber.

Sipp. Ich bin doch wirklich zu alt fur Ihre Mamfell Tochter.

Mad. Lowe. Go muß Caroline Gie Papa nennen.

Sipp. Und franklich ift man auch -

Mad. Lowe. Das ift gerade nicht Ihre schlimmfte Gi-

Sipp. Man ftirbt, man hinterläßt eine junge Bitme -

Mad. Lowe. Die untröftlich fein wurde -

Sipp. Eben besmegen.

Mad. Löwe. Mein Berr, mas find bas fur Binkel-

Sipp. Gollte an ber Deutlichkeit noch etwas ermangeln?

Mad. Löwe. Gie ziehen Ihr Wort gurud?

Sipp. Behüte ber Simmel! ich bin nur fo frei Ihnen bas Ihrige gurud ju geben.

Mad. Lowe. Ginb Gie von Ginnen?

Sipp. Reineswegs.

Mad. Lowe. Gie magen es unfer Saus zu befchimpfen?

Sipp. Wir bleiben ja gute Freunde.

Mad. Lowe. Bum Benker mit Ihrer Freundschaft!

Sipp. Den Raviar verzehren wir mit einander.

Mad. Lowe. Bum Fenfter hinaus mit Ihrem Kaviar!

Sipp. Ei ja, warum nicht gar,! bas mare ein Schmaus für die Gaffenbuben.

Mad. Lowe. Gie handeln wie ein Rind!

Sipp. Bin eintaufend siebenhundert und fünfzig ge-

Mad. Lowe. Gind ein inconfequenter Menfch! ein Rarr!

Sipp. Ein Narr? Frau Er-Schwiegermama! bas ist piel! ich, mit meinem Gelbe! ein Narr, wie?

Mad. Lowe. Ein versilberter Rarr! Eine Puppe, die nach jeder Pfeife tangt.

Sipp. 3ch tange gar nicht.

Mad. Lowe. Wenn es ber Mühe werth ware, mit sold einem Automaten einen Prozeß anzufangen -

Sipp. Automat? bas wird wohl wieder eine andere ' Gattung von Narren fein.

Dab. Lowe. Beb'n Gie mir aus ben Mugen!

Sipp. Bon Bergen gern.

Mab. Lowe. Und betreten Gie meine Schwelle nie wieder.

Sipp. Werbe mich huten.

Mad. Löwe. Benn Gie jemand fragt, warum Ihre Berlobung ruckgangig geworben, fo antworten Gie: 3 ch hatte Ihnen den Korb gegeben; ich! ich! verftehen Gie?

Sipp. Ja, aber warum -

Mad. Lowe. Beil Gie ein alberner Menfch find -

Sipp. Das glaubt ja niemand.

Mad. Lowe. Der nichts hat als Geld.

Sipp. Eben beswegen. Was foll ich denn noch mehr haben, als Geld?

Mad. Löwe. Ein Quentchen Gehirn, bas wiegt schwerer, als ein Sacf mit Ducaten.

Sipp. Ein Quentchen? Gie fpaffen.

Mad. Löwe. Geh'n Sie, oder ich vergreife mich an Ihrem leeren Sirnkaften.

Sipp. (indem er fic nach ber Thure schiebt). Ei was! es kann ja nicht alles voll fein, wie? Gelbkaften und Hirnkaften ju gleicher Zeit? (Ab.)

## Behnte Scene.

#### Madam Löwe (allein).

Bermunschter Thor! - aber fo geht es in der Belt. Die gescheiten Leute faen und pflangen, und che man fich's

versieht, kommt ein Esel, und tritt alles in ben Koth. — Was hilft mir nun meine wohl ausgesonnene Lift? — Hätte ich doch nur die eigentliche Ursache erforscht — aber so ein Mensch hat keine Ursache. — Vermuthlich stedt die saubere Mamsell Stieftochter selbst dahinter. — Schon gut! fort soll sie mir, und wenn ich sie dem ersten besten Vorübergehenden an den Hals werfen mußte. (Sie geht in ein Seitenzimmer ab.)

## Eilfte Scene.

Eduard. Jakob. Bufch. Ranglei : Director Lowe.

Eduard (hinter ber Scene, fantafirt von Beit gu Beit auf ber Blote).

Jatob. (ber bem Doctor Bufch bie Mittelthur öffnet). Rur hier herein.

(Die Flote fcweigt.)

Buich (tritt herein).

Jakob. (ab).

Busch (sieht sich überall um — alles ist ihm interessant — webmüthige Rückerinnerungen schweben auf seiner Stirn — er wischt sich eine Thräne aus bem Auge. — Ebnards Ribte läßt sich wieber hören. — Busch wird ausmerksam und sehr bewegt. — Er nähert sich leise ber Thür — er kämpft einige Augenblicke mit sich selbst. — Endlich flürzt er in Ebnards Zimmer. — Die Flöte schweigt plöglich. Man hört Ebnard rusen: Wer umarmt mich? — Busch kommt weinend zurück, und sucht sich zu sassen).

Ranglei = Director (tritt auf, mit Aften unter tem Arm). Bas fteht zu Diensten, mein Berr?

Bufch. Ich selbst und meine Kunft gang zu Ihren Diensten.

Lowe. Kunft? — boch nicht etwa ein Taschenspieler? Busch. Ein Augenarzt. Man hat mich rufen laffen — Lowe. Uch ja! ich weiß, ich weiß. Nun das gehört in die Wirthschaft, das geht mich nichts an.

Bufch. Mich beucht, es ist Ihr Herr Sohn, ber — Lowe. Mein Sohn ist kein Prozes. He! Jakob! rufe meine Frau. Sprich, ber Augendoctor ware hier. (Jakob ab.) So — so — so — haben Sie benn auch eine Bube?

Bufch. Eine Bube?

Lowe. Ja, ich meine so, mit bem handwurft. Ich habe bas vor vierzig Jahren einmal gesehen.

Bufch. Mein, Berr Ranglei-Director, ich habe feine Bube.

Löwe. Das ift Schade. Der Hanswurft ift mein Favorit. Ich höre, sie haben ihn auf dem Theater abgeschafft, die Herrn vom Parnaß. Darum gehe ich auch gar nicht mehr hin. Denn, wenn ich den ganzen Tag unter den Alten gesefsen habe, so will ich auf den Abend lachen und nicht weinen.

Bufch. Weinen ift zuweilen fußer, als Lachen.

Lowe. Ei warum nicht gar. Das Weinen ift eine Poena naturalis der fündigen Menschheit. Ich höre meine Frau, sie wird Ihnen wohl sagen, was mit dem Eduard geschehen soll. Ihr Diener, herr Augendoctor ohne hans-wurst. (Er geht in sein Zimmer.)

Bufch. Er ift noch ber alte.

## Bwölfte Scene.

#### Madam Lowe und Bufch.

Mad. Lowe. Willkommen, mein herr! und wenn Gie helfen konnen, gefegnet von einer liebenden Mutter!

Bufch. Ja, gnabige Frau, Mutterfegen foll mir beifteben. Ich werbe meine gange Kunft aufbieten.

Mad. Lowe. Ich! schon einigemal wurde ich in meiner Erwartung getäuscht. Sie, mein Berr, ber Ruf Ihrer Geschicklichkeit, geben mir neue hoffnung.

Bufch. Ich kann nichts bestimmen, bevor ich die Augen bes Kranken untersucht habe.

Mad. Lowe. Ich führe ihn fogleich her. (Gie will geben.)
Bufch. Doch verrathen Sie ihm meine Gegenwart nicht. Rur sehen will ich ihn, nicht sprechen.

Mad. Löwe. Ich verstehe. (Sie geht in Ebuards gimmer.) Busch (allein). Diese Vorsicht war nothwendig. Ein Blinder hat schärfere Sinne. Eduard wurde meine Stimme erkannt, und mich vor der Zeit verrathen haben.

## Dreizehnte Scene.

Madam Lowe führt Ednard herein.

Eduard. Wohin, Mutter?

Mad. Lowe. Nicht weiter. Bier fteh'.

Buich (betrachtet feine Augen aufmertfam).

Eduard. Was soll ich benn hier? — (Pause.) Sie antworten mir nicht? — (Pause.) Mich beucht, es sei noch Jemand im Zimmer?

Bufch. (zu Mab. Lowe). Genug.

Mad. Löwe. Komm, Souard, ich führe dich wieder hinein.

Eduard. Bas mar benn bas? (3m Abgeben.)

Mad. Lowe. Du wirft es schon erfahren. (Gie fihrt ihn fort.)

Bufch (allein). O Gott! — wenn nur biesmal meine Sand nicht gittert — Ihm ift noch zu helfen!

## Vierzehnte Scene.

#### Madam Löwe und Bufch.

Mad. Lowe. Mun, mein Berr . Ihr Musspruch?

Buich. Bilfe ift möglich.

Mad. Löwe. Gie hoffen wirklich?

Busch. Ich hoffe.

Mab. Löme. D, dann find Sie mir ein Bote des Simmels! — Jest, mein Berr, muß ich Sie mit ber gangen Lage meines Saufes bekannt machen, um Ihren Eifer anzuspornen.

Bufch. Deffen bedarf ich nicht.

Mad. Lowe. Wir sind reich, mein Gemahl steht in großem Unseh'n; schenken Sie unserm einzigen Sohn das Lageslicht wieder, so befordern Sie zugleich die herrlichsten Entwürfe für den Glanz unseres Sauses. Rechnen Sie baher auf eine fürstliche Belohnung.

Busch. Das thue ich, gnabige Frau. Der Preis, ben ich auf meine Kunft setze, ift fehr hoch.

Mad. Löwe. Fordern Gie.

Bufch. Ich verlange fein Beld.

Mad. Löwe. Bas fonft?

Bufch. Ich fuche eine liebenswurdige Gattin, und hoffe fie in diefem Saufe gefunden zu haben.

Mad. Löwe. In biefem Saufe?

Bufch. Ihre Mademoiselle Stieftochter -

Mtad. Lowe. Wie, mein Berr? -

Bufch. Ein glücklicher Zufall hat mich einigemal mit ihr in Gefellschaft gebracht.

Mad. Lowe. Davon hat fie mir nichts gefagt.

Bufch. Bielleicht übersah sie mich; aber ber Eindruck, den sie auf mein Berg machte, ist unverlöschbar! und wenn es mir gelingt, ihr ben Bruder wieder zu geben, so fordere ich zum Lohn die Sand der Schwester.

Mad. Lowe. Gonft nichts?

Bufch. Mich dunkt, ich fordere febr viel.

Mad. Löwe. Nach bem man's nimmt. Freilich wir kennen Sie nicht. Ihre herkunft — Ihre Umstände —

Busch. Meine Herkunft ist untadelhaft; mein Brot erwerbe ich durch Fleiß und Verdienst. Was ich sage, kann ich beweisen.

Mad. Lowe. Aber Gie kennen ja das Madden noch nicht?

Bufch. D, ich fenne fie.

Mad. Lowe. Gie hat ihre fleinen Launen und Grillen.

Bufch. Wer hat deren nicht zuweilen? die Liebe fcont und trägt.

Mad. Löwe. Ich zweiste sogar, daß sie ohne Zwang in diese Verbindung willigen wird.

Buich. Wenn fie fich weigert, fo haben Gie nichts ver- fprochen.

Mad. Lowe (bei Ceite). Das fommt ju rechter Zeit. Das

ware eine treffliche Gelegenheit, die Dirne los zu werben. (Laut.) Wir muffen doch vorher mit meinem Manne —

Buich. Allerdinge.

Mad. Lötve (geht an bes Ranglei-Directors Thure). Kommen Gie heraus, mein Schat.

Lowe (inmenbig). 3ch habe feine Beit.

Mad. Lowe. Es ift nothwendig, Sie muffen heraus fommen.

## fünfzehnte Scene.

### Ranglei = Director. Die Borigen.

Lowe (unwillig). Immer geben Gie leges positivas. Mun? was foll ich benn?

Mad. Lowe. Der herr Doctor Busch will unserm Eduard helfen.

Löwe. Das weiß ich fcon.

Mad. Lowe. Unter ber Bebingung, baf wir ihm Caro- linen gur Frau geben.

Lowe. Aber, mein Schat, gebort bas nun wieber in mein Departement?

Mad. Löwe. Gie haben alfo nichts bamiber ?

Lowe. Wenn sie will — und wenn er ein ehrlicher Mann ist, der sein Auskommen hat — aber daran zweiste ich, denn er führt keinen Hanswurst bei sich.

Mad. Lowe. Ochamen Gie fich.

Löwe. Wofür?

Mab. Lowe. Mirgends fann man Gie produciren.

Loue. Als auf dem Richterstuhle; bahin gehöre ich. Die Leute, die man überall produciren kann, find manchmal ant

wenigsten zu Saufe, wo es ihre Pflicht erheischt. (Geht in fein Bimmer.)

## Sedzehnte Scene.

#### Madame Löwe und Bufch.

Mad. Lowe. Schon gut. Seine Ginwilligung haben wir.

Bufch. Und die Ihrige?

Mad. Lowe. Gebe ich unter einer Bedingung.

Bufch. Ich unterwerfe mich einer jeden.

Mad. Löwe. Daß Sie nach vollzogener Verbindung einen entfernten Bohnort mahlen.

Bufch. Und bie Urfache?

Mad. Lowe. Familienverhaltniffe.

Bufch. Die Bedingung ift hart!

Mad. Löwe. Aber unerläßlich.

Bufch. Wohlan, es fei!

Mad. Lowe. Go fende ich meine Stieftochter ber, bamit Gie das übrige felbst vollenden. (Ab.)

## Siebzehnte Scene.

#### Buich (allein).

Geh' nur. Alle meine Lieben werden mit mir ziehen! — Wo Gattin, Mutter und Schwester mich umgeben, ba ift mein Baterland! meine Belt! — Sie wird kommen! — ich werde meine Caroline wieder sehen! — meine Caroline! — ift sie es noch? (Er erwartet ihre Antunft in heftiger Bewegung.)

## Achtzehnte Scene.

#### Caroline und Buich.

Car. (verbeugt fich). Meine Mutter hat mir gefagt, daß Sie mich zu fprechen wunfchen.

Bufch (mit möglichft veranderter Stimme). Ich habe — ich bin —

Car. Sie find ein wohlthätiger Mann, der meinen Bruder aus feiner ewigen Racht hervorziehen will.

Bufch. Wenn der Preis, den ich fordere, nicht zu hoch ift -

Car. Um die Augen ihres einzigen Sohnes zu öffnen, ift meinen Eltern nichts zu koftbar.

Bufch. Uber Ihnen ?

Car. Bas fann ich bagu beitragen?

Bufch. Ihre Frau Mutter hat Ihnen nicht erklart -

Car. Was?

Bufch. Daß ich gewagt habe, mir die einzige Belohnung, die Reiz fur mich hat - Ihre Sand zu erbitten?

Car. (bochft erftaunt). Meine Sand ?

Bufch. Es muß Ihnen auffallen! -

Car. Wirklich, auch als Ocherg fällt mir bas auf.

Buich. Es ift nicht Ocherg -

Car. Gewiß, mein Berr, gewiß. Gie sehen mich zum ersten Male in Ihrem Leben —

Bufch. O nein -

Car. Und wenn auch, fo haben Sie mich boch nur gefeben, nie gefprochen; konnen fich höchftens in mein Bischen Larve verliebt haben; und folch' einen Mann — boch verzeihen Sie, ich antworte ernsthaft, wo ich blos lachen follte. Busch. Ich habe Freunde, die mit Ihrem Charafter genau bekannt find.

Car. Pfui, mein Berr, wer wird auf blofies Borenfagen um ein Madchen werben?

Bufch. Ich weiß Zuge Ihres eblen Bergens -

Car. Gin Bug meines Charakters ift ber, baß ich mich ungern in's Geficht loben höre. — Rurg, mein Berr, ich bitte Gie, brechen wir bavon ab.

Bufch. Vielleicht ist Ihr Berg schon gefeffelt?

Car. (nach einer fleinen Paufe). Das gehört nicht hieher.

Bufch (mit erfünftelter Empfindlichfeit). Go muß ich bedauern, Ihrem herrn Bruder mit meiner Runft nicht bienen zu können.

Car. Wirklich! — Sie waren im Stanbe, einen Blinben sehend zu machen? Sie hatten Ihre hilfreiche Sand bereits ausgestreckt? und ber Eigennut goge fie gurud?

Bufch. Gin fo ebler Gigennut -

Car. Gleichviel, mein Berr. Wer mit dem fconen Beruf, der leidenden Menschheit beizusteh'n, einen Sandel treiben fann — der wird nie mein Gemahl!

## Mennzehnte Scene.

#### Corporal Müller. Die Vorigen.

Corp. Pardonniren Gie. Ich fuche die Mamfell Lowe.

Car. Die bin ich. Wer ift Er? was will Er?

Corp. Ich bin der alte Corporal Müller. Gie werden wohl von mir nicht gehort haben?

Car. Mein.

Corp. Glaub' es gern. Ich bin nur ein gemeiner Mann,

aber mein haar ift mit Ehren grau geworden, und darum wurde diefer Gang mir fauer.

Car. Diefer Bang? wie fo?

Corp. Meine Tochter ift heute bei Ihnen gewesen.

Car. Geine Tochter?

Corp. Gie hat einen dummen Streich gemacht, der beinahe aussieht, wie ein schlechter Streich — aber der Wille war nicht bose.

Car. Oprech' Er beutlicher.

Corp. Die Frau Mama hat ihr einen Saufen Geld gegeben, und hat fie instruirt, daß sie sich fur eine gewisse Madam Warning ausgeben sollte. —

Car. Gott!

Bufch (bei Geite). Bas ift bas?

Corp. Die Frau Mama hat versichert, meine Tochter wurde ein gutes Werk stiften, wenn sie bas Berg ber Mamfell von einem Landstreicher abzoge —

Car. Beiter! meiter!

Corp. Meine Louise verschweigt mir sonst nichts — aber da liegt zu Sause ein krankes Weib — und weil das Mädechen sieht, daß es uns blutsauer wird, uns ehrlich durch die Welt zu bringen, so denket sie mir eine heimliche Freude zu machen. Da kommt sie heute mit diesem Beutel und diesem Ringe, und spricht: Vater, uns ist geholfen! — Ich stuge — es überläuft mich eiskalt — das Mädchen ist hübsch — ich denke, der Schlag trifft mich auf der Stelle. — Uls meine Tochter das merkt, erzählt sie mir geschwind den Verlauf der Sache, und meint Wunder wie klug und wie gut sie gehandelt habe. Über das meine ich nicht, ich meine, man soll sich nicht in fremde Händel mischen. Das Ding schien mir

krumm, und ich bin mein Lebtage immer gerade gegangen. Meine Tochter follte die Gachen felbst wieder hertragen, und ben Betrug mulben; aber sie schämt sich, sie sist zu Hause und weint. Da mußte ich benn wohl selber meine Krücke zur Hand nehmen. Hier, Mamsellchen, hier ist ber Ring und bas Gelb.

Car. O! guter Mann! behalte Er beibes. Mein August treu! Er weiß nicht, welch' ein kostbares Geschenk Er mir gemacht hat.

Corp. Nein, Mamfellchen, das behalte ich nicht. Wein Kind hat einen bummen Streich gemacht, und bafür läßt sich der Vater nicht bezahlen. Von Allmosen lebe ich auch nicht, mein gnädiger Fürft gibt mir eine Pension. Ich bitte, nehmen Sie, und verzeihen der unerfahrnen Dirne.

Sar. Mein Angust tren! — o lieber Alter! wenn Er wüßte, wie gern ich in diesem Augenblick bie halbe Welt versichenkte!

Corp. (lächelnb). Kann wohl fein. Ift mir auch vor Zeiten so zu Muth gewesen. Run, nun, wenn es einmal eine Hochzeit gibt, so melbet sich ber alte Müller wohl zu einem Stück Kuchen. Gott befohlen! (Ab.)

## Buangigfte Scene. Caroline und Bufc.

Car. (faltet bie Sanbe, und wirft einen felblichen bantenben Blid gen Simmel).

Busch. Wenn ich recht verstanden habe -

Car. Ich liebe, mein herr, ja ich liebe! — Gie fragten mich ja vorbin: ob mein herz gefeffett fei? — Nun wiffen

Sie es, nun haben Sie es selbst gehört. Eine Freube, wie die meinige, läßt sich nicht verbergen. Ich liebe einen eblen Jüngling. Sie haben geseh'n, was man thue, um ihn von meinem Berzen zu reißen, aber das kann nur der Tod! — Ich bitte Sie, mein Herr, geben Sie Ihre sonderbaren Wünsche auf. Ich liebe! ich bin Braut! nur der Tod ist das Ziel meiner Treue! nur der Tod kann meine Fesseln lösen.

Bufch (bei Ceite, im bochften Entjuden). Guter Gott! gib' mir Thranen!

Car. Bergeih', mein August, verzeih', daß ich einen Augenblick an beinem Bergen zweifeln konnte!

Busch. Mademoisell, Ihre Liebe ift mir heilig — ich werde ohne Eigennut fur Ihren Bruder thun, was ich kann.

Car. Go gebe Ihnen Gott jum Lohne einft ein treues Berg, wie bas meinige.

Bufch (unwillführlich ausbrechend). Er hat es mir gegeben! Car. Und doch — ?

Bufch. Berzeihung! nur prufen wollt' ich Sie — Warning ist mein Kreund!

Car. Ihr Freund?

Busch. Er kömmt —

Car. Er fommt?

Bufch. Doch nicht unter feiner eigenen Geftalt -

Car. Unter welcher?

Bufch. Er scheut Ihren Unblick -

Car. Meinen Unblich?

Busch (mit seiner natürlichen Stimme). Die Blattern haben ihn entstellt — vielleicht mehr noch Kummer und Sehnsucht — Car. Gott! welche Stimme!

Bufch. Benn bein Berg ibn nicht ertennt - Car. August! - (Sie filtzt ohumachtig in feine Arme.)

(Der Borbang fallt.)

### Vierter Act.

## Erfte Scene.

Eduard, Bufch. Madam Lowe. Caroline. Ranglei-Director Lowe. Jatob.

(Couard fist auf einem Stuhle in der Mitte ber Bahne; fein Ropf ift mit einem weißen Tuche leicht verhüllt. Bu fch fteht vor ihm mit dem Instrument in feiner Hand. Nebeu ihm auf bem Tifche noch ein Futteral mit mehreren Juftrumenten, einem Blafchen Weingelft zum Aufbewahsen der Staarlinfe n. f. w. Madam Löwe, Caroline, und der alte Jakob zu beiden Seiten in angflicher Arwartung. Löwe fist gelaffen im Gorgenfuhl.)

Bufch. Es ift gescheh'n!

Eduard. Nehmt mir bas Tuch weg.

Bufch. Roch einen Augenblick Gebulb.

Mab. Lowe, Caroline und Jatob (ju gleicher Beit). Rann er nun feben?

Bufch. Mur noch eine kleine Erholung.

Löwe. Und wenn er nun sehen kann, so frage ich: was hat er gewonnen?

Mad. Löwe. An beinem Anblick freilich nichts.

Löwe. Blinde konnen testiren, adoptiren, tutelam fuh= ren, bona administriren.

Mad. Löwe. Wenn Sie nicht schweigen, so laffe ich Sie an ber Zunge operiren.

Lowe. Mur König von Persien konnte er nicht werben; benn Procopius sagt: Persae ne luscum quidem ad regnum admittebant.

Bufch (nimmt Ebnard bas Tuch vom Kopfe). Schlagen Sie Ihre Augen langfam auf.

Eduard (thut es). D, wie hell! wie schon! es ist Morgen!

Bufch (halt ihm feine Sanb vor). Bas ift bas?

Ednard (immer haftig). Gine Sand.

Bufch (fiellt Mat. Lowe por ihn bin). Kennen Gie biefe Dame?

Eduard (ftredt beibe Arme nach ihr aus). Meine Mutter!

Bufch (intem er Carolinen porführt). Und biefe?

Ednard. Ihre Buge find mir bekannt -

Car. Bruber!

Chuard. Meine Caroline!

Car. (will in feine Arme fturgen).

Bufch (halt fic jurud). Laffen Gie ihn. Reine zu heftige Erichütterung.

Car. (geht in einen Winkel, fniet nieber und banft Gott fill).

Jafob (tritt weinenb vor Chuarb).

Eduard. Du bist der alte Jakob?

Jafob. Gott fei Danf!

Bufch (mit gitternber Stimme). Kennen Gie auch mich?

Eduard. Gie find mein Engel, mein Schungott!

Mad. Löwe. O Gobn! Gobn!

Bufch. Genug. Jest muß er auf einige Tage in frei-

willige Dunkelheit gurucklehren. (Er nimmt ein End, ihn zu verbinden.)

Ebnard. Muß ich!

Wab. Lötte (während Ebnard verbunden with, ju ihrem Manne, ber immer rubig fag). Man follte barauf fcmotren, herr Gemahl, daß die ganze Begebenheit Sie nichts anginge.

Lowe. Da wurde man einen falfchen Gib fcmoren.

Dab. Bive. Reine Bewegung, feine Freude.

Löwe. Ich freue mich allerdings, bas mein Gohn in Zukunft auch qua testis ocularis auftreten kami.

Mad. Bwe. Unerträglich.

Eduard. Bindet mir die Sande, ober ich reife bas Luch wieber weg.

Bufch. Gebuld, nur einige Tage, fonft mare alles ver-

Jakob. Ich will ihn schon haten.

Ednard (findisch entsuch). Ich habe bie Meinigen gesehen — und ben alten Jakob und das schone Tageslicht! es war so hell! so schon!

Bufch. Führen wir ihn jest auf fein Ruhebett.

Sonard. O ja, laft mich nur allein, ich habe fo viel gesehen und das Licht ift in meinem Bergen geblieben — es umschließt bas Bilb meines Bohlthaters! wo ift er, daß ich seine Sand kuffe! seine segenreiche Sand!

Bufch. Lieber Eduard, feine Gemuthebemegung.

Couard. O, nun kenne ich ihn! fogar feine Stimme ift mir fcon bekannt!

Bufch (erforiat). Fort, auf fein Rubebett! Bufch, Caroline und Jatob (führen Chnard ab).

### Bweite Scene.

#### Löwe und Mabam Löwe.

Mad. Löwe. Ich bin auffer mir vor Freuden! Löwe. Ich nicht.

Mad. Löwe. Das glaub' ich wohl. Sie werden sich icht eher freuen, bis einmal ber blinden Themis der Staar eftochen wird.

Lowe. Bewahre der Simmel! die Themis muß blind in, und bas von Rechtswegen.

Mad. Löwe. Ob Ihr einziger Sohn fünf Sinne hat, ie ein Mensch, oder zwei, wie eine Auster, das gilt Ihnen leich.

Lowe. Keineswegs. Ich betrachte nur, wie manche Rühfeligkeit ihn erwartet. Jest war er blind von Natur; 3ch welchen Stand er auch ergreifen mag, so wird er nun t blind ex officio sein muffen.

#### Dritte Scene.

Busch mit Carolinen (an ber hand). Die Vorigen.

Bufch. Es ist vollbracht. Ich mage es nunmehr, Sie an fr Wort zu erinnern.

Mad. Lowe. Ich gab es, und werde es halten. Carone, ich entbinde bich von der Pflicht, den Kammer-Rath
sippeldang zu heirathen. Du bift wieder frei.

Bufch. Nicht frei, sie ist die Meinige!

Car. Von gangem Bergen.

Mad. Liwe. Birklich? (Gpottifch.) Sat fich bas fo inell gemacht? Satte ich boch kaum geglaubt - um befto

Car. Meines Baters Segen.

Lowe. Wovon ift benn bie Rebe?

Mad. Löwe. Segnen Sie nur, ich werbe es Ihnen nachher schon erzählen.

Lowe. Aber ich muß benn boch wiffen -

Mab. Lötve. Eine bloße Birthschaftsangelegenheit, die Berheirathung Ihrer Tochter.

Löwe. Ach, so! nun wohl, sub roservatione aller meiner Rechte segne ich bein chriftliches Vorhaben.

Car. Und meine Mutter ? -

Mab. Bowe (ju Bufd). Wenn Gie Ihre Bertunft eben fo gut beweifen konnen, ale Ihre Geschicklichkeit -

Bufch. Ich mag nichts erschleichen — Ebuards offene Augen mögen für mich sprechen. — Onabige Frau! von bem Jungling erlitten Sie eine Beleibigung, von bem Manne empfingen Sie eine Wohlthat. Darf ber Mann hoffen, baß Sie bem Jungling verzeihen werben?

Mad. Lowe. Bas foll bas beißen?

Bufch. Ich bin der unglückliche August Warning.

Mab. Löwe (erfchroden). Gie?

Löme. Gi, ei!

Mad. Löwe. Und Gie unterstehen fich, mir unter die Augen zu treten?

Busch. Der die Augen des Sohnes öffnete, muß er die Augen ber Mutter noch immer scheuen?

Mad. Lowe. Beiche Dreiftigkeit! Mir wird fchlimm -- fort aus meinem Saufe!

Bufch. Sabe ich nicht streng gebüßt? bin ich nicht Jahre lang unstät und flüchtig umber geirrt, wie ein Bruber-mörber?

Mad. Lowe. Ein Epigramm ift fclimmer, als eine Morbthat.

Lowe. Wo benten Sie bin, mein Schat? bas Jus criminale -

Mab. Löwe. Ber fragt nach Ihrem Jus criminale? Ein Dolch in ber Bruft schmerzt nur Minuten lang, ein Epigramm zeitlebens.

Bufch. Seche Jahre habe ich darauf studirt, mein Unrecht wieder gut zu machen —

Mab. Lowe. Jahrhunderte find zu wenig.

Bufch. Ich ward Augenarzt um Ihrem Sohne zu helfen; Gartner und Maler um Ihren Neigungen zu huldigen; ich ward Jurift um Ihrem Gemahl im Alter beizustehen —

Lowe. Huch Jurift? Ei, ei, wir wollen ein fleines Ten-

Mad. Lowe. Schweigen Sie.

Busch. Wie oft hat mich bas Morgenroth bei ber Stubirlampe gefunden, weil bas immer rege Verlangen, Ihre Verzeihung zu verdienen, mich wachsam erhielt.

Mad. Löwe. Bergebens mein herr, die Operation foll Ihnen bezahlt werden, gut bezahlt. Fordern Sie.

Bufch. Wie? Ich hatte burch ungahlige Opfer biefen Augenblick Sahre lang vorbereitet, um ihn mir burch ein paar elende Golostücke abkaufen zu laffen? — Nein, ich habe Carolinens Sand verdient, sie ward mir zugesagt, ich fordere was recht ist. (Er ergreist Carolinens Hand.)

Car. Ich bin die Ihrige mit meines Naters Segen. Best icheidet uns nur ber Tob.

Mab. Lowe. Bas? mir in's Geficht? und bas leiben. Sie, herr Gemahl?

Löwe. Warum benn nicht?

Mab. Lowe. Gie wollen ein Jurift fein ? -

Löwe. 3d bin einer.

Mab. Löwe. Und wiffen nicht einmal, was Kinder ihren Eltern fculdig find?

Lime. Uber mein Schat, Sie felbft haben ja meinen Confens zu biefer Che begehrt?

Mad. Lowe. Bufte ich benn ober -

Lowe. Das war Ignorantia vincibilis.

Mad. Lowe. Gie find ein Rarr! und kurg, ich will es nicht baben.

Lowe. Aber die Gefete suppliren die alterliche Einwilligung, wenn kein rechtlicher Grund vorhanden ift.

Mab. Lowe. Gie reben wie ein Perudenftod!

Löwe. Ich rebe wie Ulpianus, welcher ausbrucklich — Wab. Löwe. Kein Grund! ift benn bas Epigramm kein Grund?

Löme. Das Epigramm ift mir entfallen. Saben Sie doch die Gute, herr Warning, und repetiren Sie furglich bas Epigramm quaestionis.

Mab. Löwe. Was? wollen Sie mich umbringen ?

Löwe. Ich will mich nur in den Stand fegen zu judiciren.

Mad. Lowe. Judiciren Sie so viel Sie wallen, ich sperre bas Mädchen ein, und damit hat der Prozest ein Ende. Lowe. Das ist via facti.

Mad. Lowe. Ich follte mich in ben Mugen ber gangen Stadt lacherlich machen ?

Busch. Dem Reuigen verzeihen, ist bas lacherlich? Mab. Lowe. Ich sollte meine Sochter einem Menschen geben, ber nichts versteht, als Reime schmieben, ber nichts ift, nichts hat, nichts werden wird? den ich haffe? den alle feine Mitburger haffen? der ---

Lowe. Prrrr!

#### Vierte Scene.

#### Klinker. Die Vorigen.

Rlint. (athemlos). Gefchwind, mein lieber Doctor! gum Fürsten! gum Fürsten!

Mad. Löwe. Da haben wir's! er wird des Candes ver- wiesen.

Rlink. Ge. Durchlaucht erwarten Gie fogleich, wie Gie geh'n und fteh'n.

Busch. Mich?

Rlinf. Gie! Gie! fort! fort!

Mad. Lowe. Sa! ha! ha! fo hat ja die Komödie ohnehin ein Ende. (3n Carolinen.) Run, Mamfellchen? wollen Sie nicht Ihr Bischen Habseligkeiten zusammenpacken, und bem herumziehenden Herrn Doctor folgen?

Car. Allerdings, Mutter, das will ich.

Mab. Lowe. Dafür gibt es Ochloß und Riegel.

Rlint. Ich merke, man hat fich expectorirt.

Busch. Uch!

Rlink. Und Eduard?

Bufch. Er fiebt.

Rlink. Brav, Bruder! Juchhe, mein Freund! eile jum Fürsten! bas Glud ift eine Blume, die felten im Garten bes Verdienstes blubt. Gile, sie ju pfluden.

Mad. Löwe (pottifch). Reine Rofen ohne Dornen; wenn er fich nur nicht ftiche, ha! ha! ha!

Rlint. (galant). Schone Frau, wenn wir noch in Ovibs Beiten lebten, ich glaube, Sie ließen fich in einen Rofenstrauch verwandeln, blos um zu stechen.

Lowe. Ober in eine Brennneffel.

Mad. Lowe (gu ihrem Manne). Wenn Gie boch nur nicht wißig fein wollten, es fleibet Gie gar nicht.

Klink. Zum Henker, Doctor! Sie find noch nicht fort? Bufch. Ich gehe fcon. — Caroline! es gesche, was ba wolle —

Car. (ihm mit Entschloffenheit bie Sanb reichenb). 3ch wante nicht.

Buich (verbeugt fich, und geht).

Mab. Lowe (fpottifch ju Carolinen). Bie groß, wie erhaben! ich rathe bir, bich im nachften Landftabten als Schaufpielerin fur bie Belbenrollen zu engagiren.

Car. Barum nicht? bei unbefleckter Unschuld ziemt einem liebenden Beibe jede Rolle, die ihres Gatten Sorgen mindern kann.

Mad. Lowe. Gehr ruhrend und erbaulich!

Lowe. Sat er die Jurisprudeng grundlich flubirt, so ift mir nicht bange um fein Fortsommen.

Mad. Löwe. Ein Berfemacher und Grundlichkeit! wo benfen Gie bin?

Rlint. Aber er macht feine Berfe mehr.

Mab. Lowe. O, wer diese vermalebeite Krankheit ein= mal am Salfe hat, ber wirb fie nie wieber los.

Rlint. Gie irren, ich hatte auch einmal Berfe gemacht, aber die Recensenten haben mir die Luft balb vertrieben.

Mad. Lowe. Schade, daß ich feine Mannsperson bin; ich ware ein Recensent geworben.

Rlink. Q! werben Sie es noch. Diefe Herren bedürfen einer Dame, um Lebensart ju lernen.

Car. Aber ift es nicht grausam, herr hauptmann? Sie wiffen, welchen Untheil ich an Warnings Schicksal nehme, Sie berufen ihn zum Fürsten, sehen mich zittern — und schweigen.

Rlint. Gie kennen meine Freundschaft fur Warning; Gie sehen mich frohlich und furchten?

Mab. Lowe. Darf man wiffen, wodurch diefer moderne Juvenal fich Ihre Freundschaft erworben?

Rlint. Durch eine Kleinigkeit! Er hat mich in Venedig vom hitigen Fieber kurirt.

Lowe. Ein seltsamer Jurift, er sticht den Staar und kurirt hisige Fieber. Aber Serenissimus sind weder blind noch krank, was soll er denn bei Hose?

Rlint. Da kömmt ein Mann, der Ihnen das am beften erklaren wird.

# Fünfte Scene.

## hippeldanz. Die Borigen.

Mab. Lowe (ju hippelb.). Wie, Gerr Kanumer = Nath? nach einem solchen Uffront magen Gie noch mein Saus zu betreten?

Lowe. Uffront? bavon weiß ich ja nichts!

Mad. Lowe. Weil es nicht in 3hr Departement gehort.

Lowe. Desto beffer, fo kann ich gehen. (Ab in fein Bimmer.)

Sipp. Ich tomme gang zerknirscht -

Mad. Lowe. Gie follten aber gar nicht fonunen, auch nicht einmal gerknirscht.

Sipp. Gin Plagregen hat mich betroffen -

Mad. Lowe. Sier gerathen Sie unter bie Eranfe.

Sipp. Das fei ferne! ich bin ein armer, betrogener Mensch!

Mtad. Löwe. Betrogene find meiftens Dummtopfe.

Sipp. Diefer herr hauptmann — eine Grube hat er gegraben, und man ift hinein gefallen.

Klink. Ich?

Sipp. Gie, Freundchen! haben Gie mir nicht ben verbammten Busch rekommanbirt? haben gesagt, baß er gar nichts ware? — ein Spisbube ift er!

Rlint. Bor furgem ichienen Gie doch recht fehr zufrieden mit ihm?

Sipp. Ein Narr war ich, wie?

Mab. Lowe. Ergablen Gie boch. Gewiß hat ber bofe Mensch auch ein Epigramm auf Gie gemacht?

Sipp. Bas Epigramm! meinetwegen hatte er ein Belbengebicht auf mich machen mogen.

Klint. Das mare ein Meifterftucf.

Sipp. 3ch taufe ibm ein Gutachten ab -

Mad. Lowe. Gie fauften?

Sipp. Mun ja, bas Feuer brannte auf bie Digel.

Mad. Lowe. Und er verkanfte? o pfui!

Rlink. Fragen Gie um den Preis, und nehmen 3hr

Sipp. Ein verdammter Preis! 3ch mußte versprechen, bas ichone Rind ba figen ju laffen.

Rlinf. Und wenn die Mamfell fich nun ju tobt getränft hatte?

Sipp. Eben beswegen. Ein verbammter Preis!

Mad. Lowe. Das war alfo die faubere Urfach'?

Car. Was bor' ich! o August!

Mad. Lowe. Und betrog Sie bennoch mit einem elenben Gewasch ? es geschahe Ihnen Recht.

Sipp. Elendes Bewasch? den Benker auch! mein Umbroffus fagt: bas Ding hat Bande und Rufe.

Rlint. Und Ropf obendrein.

Sipp. Er hatte Jahre lang baran gearbeitet.

Rlink. Satte die Soffnung feiner Beforderung barauf gefest.

Car. (febr bewegt). Und opferte es fur meine Freiheit!

Sipp. Er gab mir fein Wort, reinen Mund zu halten; aber so ein Mensch ohne Gelb und ohne Titel, was ließ sich da erwarten? wie?

Rlink. Sat er benn geplaubert?

Sipp. Freilich! hören Sie nur. Ich werde so schleunig nach Sofe berufen. Uha! benke ich, willkommen Gerr Geheimer-Rammer-Nath. Mit bescheidener Zuversicht trete
ich vor den Fürsten. Er sieht mich lange an und spricht kein Wort. Sein Windspiel schnuppert an mir herum. Aus Verlegenheit krate ich es hinter den Ohren, und weiß nicht, daß
ich mich bald selbst werde kraten muffen. — Von wem ist
dies Gutachten? fragte der Fürst. — Von mir, Euer Durchlaucht. — Können Sie mir die Hauptideen mundlich wiederholen? — Nun reden Sie, Freundchen! was ist das? was
weiß ich von Hauptideen?

Rlinf. Ge. Durchlaucht find auch ber erfte, ber welche bei Ihnen sucht.

Sipp. Eben beswegen. Ich stottere, und weiß mir nicht zu belfen. — Ich will wiffen, fahrt er fort, worauf sich Ihre

Bebanten concentriren — Mun bitte ich Gie, Freundchen, meine Bebanten! worauf concentriren fie fic benn?

Rlint. Gine feltfame Bumuthung.

Sipp. Ich bachte, kluge Leute schweigen — und schwieg. — Plöglich bonnert es mir in die Ohren: Sie find ein Unverschämter! ich entlasse Sie Ihrer Dienste.

Mad. Bowe. Entlaffen?

Sipp. Bebenken Gie, Freundchen! ich, ber reichfte Mann im Canbe, ein Unverschämter.

Rlink. Als ob Scham für ben Reichthum erfunden mare. Hipp. Bor Schrecken kniff ich das Bindspiel in die Ohren, es schrie und biß mich in die Finger. Halbtodt kam ich in's Borzimmer; ein verdammter Page hatte gehorcht, die Satans gratulirten mir. Als ich auf die Straße komme, laufen mir die Gaffenbuben nach — was war's? — die gottelosen Pagen hatten mir einen papiernen Haarbeutel angeheftet.

Mab. Löwe (verneigt fich bobnifc). Gerr Er=Rammer-

Sipp. Sat nichts zu bedeuten, so lange es nur mit bem Gelde nicht Ex ift. Busch hat geplaudert, folglich bin ich an nichts gebunden. Bas meinen Sie, Mutterden? wir thun, als ob nichts vorgefallen ware; ber Kaviar ift ba, die Pastete noch unberührt; ich kaufe mir einen andern Titel; und wir feiern die Verlobung.

Mad. Lowe. Zwar sollte ich Ihr heutiges Betragen strenge ahnden — boch bem Herrn Warning jum Poffen! es sei barum. Denn — merte es Caroline — ehe ich beinem Landstreicher verzeihe, ehe vermähle ich bich mit bem Reptun, der auf unserm Brunnen steht. (AL)

Sipp. Reptun? was will fie bamit fagen? Ich will nicht hoffen, daß fie mich fur ben Neptun ansieht?

Rlint. Wenn fie noch gefagt hatte: der reiche Pluto.

Car. Meptun ober Pluto; fo lange ich eine Sterbliche bin, werde ich nic die Honneurs an Ihrer Tafel machen. (Sie geht in Chuarbs Bimmer.)

Sipp. Sterbliche, was will sie damit sagen? wir sind ja alle sterblich. Es ist recht fatal, wenn die Leute so in Bildern reben. Neptun, Pluto, Sterblichkeit, Kraut und Rüben. Leben Sie wohl, Freundchen; der Schrecken hat mir Appetit gemacht. Ich muß mich ein wenig restauriren. Und bann ein Schläschen, wie?

Rlinf. Berichlafen Gie nur die Berlobung nicht.

Sipp. Mein Ambrosius foll mich schon zu rechter Zeit wecken. (3m Abgeben.) Eine Verlobung — ba haben Sie recht, Freundchen — die muß man nicht verschlafen. (Ab.)

# Sechfte Scene.

#### Rlinfer (allein).

Der Kerl ist ein Narr. — Stille! stille, Freund Klinker! was bist bu benn? — vor ber Sand nichts viel bessers. — Deine Heiraths-Kollheit gleicht einer Lavine. Unfangs war es nur ein Schneeballen, ber sich, ber Himmel weiß wo! losgerissen hatte — nun ist ein Berg baraus geworden, unter bem beine Ruhe begraben liegt. — (Er sest fic. Pause. Danu mit Innigsteit.) Häuslichkeit! bu schöner Abendstern! bu flimmnerst nicht eher, bis die brennende Jugendsonne im Meere ber Leidenschaften verlössche — dann scheinst du lieblich in jede

Hutte, wo zwei gute Menschen wohnen - und wenn du untergehst - webe! bann ift es Racht!

## Siebente Scene.

#### Rathin Warning und Friderite treten ein.

Rlint. (fpringt auf und fagt bei Gette). Vortrefftich! mein Stern geht auf. (gant.) Meine iconen Damen, wenn ber Bufall die Belt regiert, fo bin ich ber Liebling bes Regenten.

Math. Eine Bohlthat fur ben Bittenben, wenn in bem Saufe, was er mit schweren Bergen betritt, ein freundliches Gesicht ibn empfanat.

Rling. Wenn ich Ranglei - Director mare -

Rath. Dann murbe bas Bitten mir leichter werben.

Aline. Der fconfte Lobfpruch! benn wer gute Menfchen tennen lernen will, ber gebe nur Acht, ju wem ber Ungluck-liche Bertrauen hat.

Rath. Ja, herr hauptmann, ich halte Sie für einen guten Menschen.

Rlint. (ju Friberife). Gie auch?

Frider. Gewiß.

Rlink. Dank bir, Ratur, fur die leferliche Schrift auf meiner Stirn.

Rath. Der Geelenabel bat auch fein Diplom.

Rlint. Und biefes Diplom gibt Unspruch auf die Freundfchaft schöner Seelen? — Auf Die Ihrige? nicht maßr?

Rath. Die Armuth findet zuweilen Wohlthater, felten Freunde.

Rlint. Der ift ein Thor, ber ben Baum begießt, und fich nie in seinem Schatten erquickt. — Ihre Sand, Mabam

— und die Ihrige, gutes Kind. (Vertraulich.) Richt mahr, Sie find hier wegen ber Pension?

Räth. Ja.

Rlink. Gie hoffen auf gunftigen Bescheid?

Rath. Um der Verdienste meines Mannes willen, ja.

Rlink. Und wenn es fehlichlägt?

Rath. (judt bie Achfeln). Dann -

Friber. Ich kann arbeiten, herr hauptmann.

Rliuf. Konnen Gie wirklich? und follten Ihre Krafte binreichen?

Frider. Man hort, daß Gie nie für eine Mutter gearbeitet haben.

Rlint. Geben Gie mir eine Mutter, und wir wollen feben, wer es am weitesten bringt.

Friber. Sie wurden dam fuhlen, wie froh auch die Ur= muth fein kann.

Rlint. Wohlan, Madam! Gie haben vor der Sand keinen Sohn. Darf ich feine Stelle erfegen?

Rath. Uch, herr Sauptmann! eines Gohnes Stelle erfest fein Frembling.

Rlint. Aber ich werde Sie lieben, lieben, lieben! durch Liebe fann auch ber Mann im Monde unfer Bruder werden.

Rath. Sie find ein gutherziger Sonderling. Es wird mich freuen, Sie naher kennen zu lernen.

Rliuf. (gu Friber). Und Gie, liebes Madchen? Salten Gie es auch der Muhe werth, mich naher kennen gu lernen?

Frider. Wenn mir das Muhe koften follte, fo murbe ich schon migtrauischer werden.

Rlint. Gie haben Recht; eigentlich fennen Gie mich fcon durch und durch; benn ich gebore leiber zu ben Men-

fchen, die, wie überreife Fruchte, von felbft auffpringen, und bis auf den Kern fchauen laffen.

Frider. Defto beffer, fo ift man ficher, keinen Burm barin gu finden.

Rlint. Also — ber Sanbel ift geschloffen? — ja? — ja? — ja? (Beibe fclagen ein.) Nun, Mamachen, gereuen soll es Sie nicht. Zwar habe ich meine Eltern früh verloren, aber das Lieben ist eine süße Gewohnheit, man verlernt fie nie. Doch eine Bedingung! — verstoßen laffe ich mich nicht, wenn etwa ber rechte Sohn plöglich ankame.

Rath. Ich! er wird nicht tommen!

Klink. Mun, man kann nicht wiffen. Auf biefen Fall, mein liebes Schwesterchen, muffen Sie mich in Schutz nehmen. Merken Sie wohl? von Ihnen fordere ich bann bie Mutter! — meine Mutter und Ihre Mutter — versteh'n Sie mich?

Friber. (etwas befrembet). herr hauptmann -

Rlint. Ja, ja, ich laufe bavon — aber ich tomme wieber — ich hole mir nur einen Fürsprecher — (fcalfbaft) und bann muffen Sie mir fagen, bag Sie mich verftanden haben. (Conell ab.)

## Acte Scene.

## Die Vorigen ohne Klinker.

Frider. Bas wollt' er bamit fagen? Rath. Er fceint eble und ernfthafte Absichten auf bich zu haben.

Frider. Mach einer Bekanntschaft von einigen Stunden? bas mare sonderbar.

Rath. Aber ein Glud für mich und bich.

Friber. Gie munichen es?

Rath. Wenn er ber ift, ber er icheint -

Frider. Ich schafe ihn hoch, aber werde ich ihn jemals lieben?

Rath. Werbindungen aus Jochachtung geschloffen, gerathen weit öfter, als Beirathen aus Leidenschaft. Ueberdies, bein Berz ift frei; wir sind arm, sehr arm! bein Bruder kömmt nicht — wer weiß, ob er jemals kommen wird! wie bitter wurde meine Todesstunde sein, wenn ich dich ohne Rath und Schut in ber Welt zurücklaffen mußte!

Frider. O, Mutter! nichts mehr davon! Ihrer Ruhe bringe ich jedes Opfer.

#### Meunte Scene.

#### Ranglei : Director. Die Borigen.

Lowe (tritt in bie Thur feines Zimmers). Uha, Frau Rathin! vermuthlich wegen der Pension. Kein Bedienter hier? schon lange gewartet?

Rath. Um befto langer habe ich gehofft.

Lowe. Ja, lieber Gott! bie hoffnung gehört nicht in mein Departement. Rur herein zu mir. Die allerhöchste Entscheidung soll Ihnen amicabiliter eröffnet werden. (Sie geht zu ibm binein.)

Frider. (allein). Ich sehe Stuard nicht — ich höre nicht seine Flöte — war der Doctor schon hier? — wird er ihm helfen können? — o! das möchte ich doch gern wissen, ehe wir dieses Haus verlassen. — Wer weiß, ob ich ihn dann jemals wiedersehe! — (Sie horcht an Evaards Thar.) Alles still

— ganz still — schläft er? — oder ift er krank? — krank! und es ist vielleicht niemand bei ihm! — (Sie Nopk leife an die Thüre.) Was mache ich! das war unbesonnen.

# Behnte Scene.

Friderife. Jafob. (Bajb barauf) Chuarb.

Jakob. Zu wem wollen Sie, Mamfeliden? Friber. Guter Jakob, ich munichteblos zu wiffen, ob fein junger Gerr fich wohl befindet?

Jakob. D, recht febr mohl!

Frider. Ob der Augenarzt schon hier gewesen?

Jakob. Allerdings.

Frider. Ob er fich getraut, ihm ju belfen ?

Jatob. Er hat ihm ichon geholfen.

Frider. Bie?

Jafob. Mein junger herr fieht.

Frider. (frenbig und lant). Er fieht?

Jatob. Aber noch muß er fich haten.

Frider. (außer fich). Eduard fieht? D Gott! o Gott!

Jakob. Er barf nicht vom Bett auffteh'n.

Eduard (mit verbundenen Angen). 3ch hore Friberitens Stimme.

Frider. (an feinen Gals fliegenb). Eduard! Du fiehft?

Jafob. Ums Simmelswillen! junger Berr!

Eduard. Meine gute Friderife muß ich feben, und follt ich auch-gleich die Mugen auf ewig wieder fchließen! (Er will bie Binbe wegreißen.)

Friber. (fieht gitternb vor ihm).

Jatob (hindert ihn baran). Mein, bas barf ich nicht zulaffen. Der Doctor hat es ftrenge verboten.

Souard. Ich bitte bich, Jakob! nur einen Augenblick,
— Du bist ja schon so lange hier im Sause — du erinnerst bich doch noch, wie sie bei uns wohnte.

Jafob. D ja, bas wohl.

Couard. Wie fie immer fo gut war gegen uns alle! Jatob. Das war fie.

Eduard. Und vor allen gegen mich! fie hat mich nie verlaffen! wenn andere auf Balle und Schauspiele fuhren, ist sie bei mir geblieben! — Jakob! ich muß fie seben! (Er will bie Binde wegschieben.)

Jatob (ihn hinbernb). Ich bitte Gie, Mamfell, fteb'n Gie mir bei.

Friber. (mit ihren Bunfchen kampfenb). Ich — thu es nicht, Eduarb —

Jakob. Befter junger herr! Sie werden wieder blind werben.

Chuard. Q! fo hab' ich doch Frideriken gefeb'n!

Jakob. Mun, ich bin unschuldig.

Couard (schiebt die Binte weg und öffnet die Augen). Friderike — bist du es? — rede, daß ich es glaube.

Frider. (fanft weinenb). 3ch bin es.

Eduard. So groß! so schön! o, wie arm war meine Fantasie!

Frider. (foluchgent). Guter Eduard! ich muniche dir vom Bergen Glud!

Ednard. Du weinft?

Frider. 3ch freue mich.

Jafob. Die Binde vor die Mugen.

Ednard. Ja, ja, bie Binde vor die Augen. (Er Ihr fich gebulbig verbinden.) Macht was ihr wollt. Friderikens Gestalt vergeffe ich nun nie wieder! ihre Thränen habe ich gesehen! — vormals fühlte ich sie nur — ich kannte das schöne Auge nicht, aus dem sie stoffen.

Jatob (fest ihn auf fein Rubebett).

Ebnard. Gib mir beine Sand, gutes Mabchen! (Beiberife thut es, er brudt fie an fein Berg.) Lag mir beine Sand! lag mir fie auf immer! wenn auch ber Blinbe beiner Leitung nicht mehr bebarf, fo führe boch ben Sebenben fauft bis jum Grabe!

Friber. (läßt ihr haupt gerührt auf feine Conlter finten). Dein lieber, lieber Ebuarb!

# Eilfte Scene. Rathin. Borige.

Rath. (tommt traurig ans bes Ranglei-Directors 3immer, ber fie bis an bie Thure begleitet und mit einer Berbengung entläst). Komm, meine Lochter! unfere einzige Zuflucht ift Urbeit — und wenn wir frank werden — Gott!

Friber. Mutter! Eduard fieht!

Rath. Er fieht? wirklich? o, das freut mich von gangem Bergen. (Sie geht ju ihm und reicht ihm die Sand.) Guter Eduard, ben ich immer geliebt habe, wie meinen Gohn —

Ednard. Mutter! fobald ich ausgehen barf, befuche ich Sie.

Nath. Thue das. In meiner Einsamkeit burfen wir uns ungeftort freuen. Komm, Friderike!

Frider. Leb' wohl, Eduard!

Eduard. Deine Geftalt bleibt bei mir. Leb' mobl!

# Bwölfte Scene.

### August Warning. Die Vorigen.

Aug. (tritt rafch in die Thur, ftust als er Mutter und Schwefter fiebt, und nahert fich mit Beklommenheit).

Rath. (im Borbeigeben). Empfangen Gie meinen Glud-

Friber. Und meinen Dank.

Aug. (mit zitternber Stimme). Bleiben Sie, Madam. 3ch habe einen Auftrag an Sie.

Math. Un mich?

Aug. Ich komme so eben vom Fürsten.

Rath. Ud, ich weiß ichon -

Ang. Nein. Sie wissen nicht. Durch Ihren Segen gestärkt, habe ich diesem Jüngling sein Gesicht wieder gegeben. In dem nämlichen Augenblicke werde ich nach hofe berufen. Eine Abhandlung — die Frucht vieljährigen Fleißes — hat mir die Gnade des Fürsten erworben. Er stellte mir frei, um eine Wohlthat zu bitten — ich bat — er gewährte — nehmen Sie.

Rath. (68chft erftaunt, entfaltet bas Papier). Bas ift bas? — eine Pension? — und weit mehr, als ich hoffen durfte? — um Gotteswillen, mein herr! was foll das heißen! — Bie kommen Sie dazu, für mich zu thun, was nur ein Sohn für seine Mutter thun könnte?

Aug. D, wohl mir! wenn Sie in dieser Sandlung ben Sohn erkennen! (Er fieht gitternb und mit halb ausgebreiteten Armen vor ibr.)

Ebuard. Guter Gott, bas ift August's Stimme!

Nath. (wirb von biefen Worten wie von einem elettrifden Schlage getroffen. Sie heftet ihr von Burcht, 3weifel und Sehufucht glubentes Auge ftarr auf August, bas Bapier bebt in ihrer Saub).

Frider. Mutter! welche Uhnung! (Gie betrachtet Anguft mit angfilicher Aufmertfamteit.)

Rath. (mit heftiger innerer Bewegung). D, wenn er mein Sohn ware! warum tame er nicht an bas herz ber Mutter?

Aug. (hebt bie Arme auf). Darf er — (Die Mutter fintt mit einem Schrei in bie Arme ihrer Tochter.)

Mug. (ftargt ju ihren Sugen).

Friber. (ihr beiftebenb). Bruder! Mutter!

Satob (ihn verhinbernb). Um Gotteswillen! junger Herr!

Rath. (erholt fich, ihre Freude fucht vergebens in Borte auszubrechen — nur ihre truntenen Blide hangen mit Entzuden an ihrem Sohne).

Aug. Mutter! bin ich nun wieder Ihrer Liebe werth? Rath. (wintt ihm an ihr Gerg, er ftarzt in ihre Arme, fie bradt ihn feft an fich).

Aug. Seute stahl ich Ihren Segen — jest, jest fegnen Sie mich!

Rath. (legt ihre Rechte auf fein Saupt, die Linke bradt fie an ihre Bruft, blidt mit naffen Augen gen himmel und ftammelt athemloe): O! o!

Aug. (im frohen Laumel). Sa! welch ein neues Leben! die Mutter hat den Sohn erkannt — der Fürst den Bärger aufgenommen — alle jene zerriffene Bande sind wieder angeknüpft — mein Herz klopft nicht mehr in einem liebelemen Raume — ich bin Sohn! Bürger!

Car. (bie mahrent bem bereintrat, und ihn umfaßt). Gatte!

Frider. (von ber anbern Seite). Bruder! -

Eduard (breitet feine Arme aus). Freund!

Nath. O, nun weiß ich, wie jener Griechin zu Muthe war, bie vor Freude über ihren Sohn ftarb!

Couard. Gehore ich benn nicht zu euch?

Mug. (ibn umarmend). Mein guter Eduard!

Car. Er mar bein Urgt, bein Retter.

Eduard. Er?

## Dreizehnte Scene.

Der Kanglei = Director (aus feinem Zimmer), Madam Löwe (burch bie Mittelthür), Borige.

Mad. Lowe. Gi, hier ift ja große Gefellschaft. Ich sehe Ehranen! vermuthlich eine Ubschiede = Scene? boch ber Schauplag in meinem Sause scheint mir nicht gut gewählt.

Aug. Ihr Haus, gnädige Frau, ist ein Schauplat der

reinsten Freude.

Mad. Löwe. Go? ich bente, Gie kommen vom Fürsten? Aug. Bon bem besten, menschenfreundlichsten Fürsten. Er hat meiner Mutter eine Pension bewilligt.

Mad. Lowe (erftaunt). Wirklich?

Mug. Sat mich jum Bebeimen = Rammer = Rath ernannt.

Mad. Löwe. Gi!

Löwe. Gi, ei!

Aug. Alle sind mit mir ausgeföhnt! alle haben mir die Unbesonnenheit meiner Jugend verziehen! nur Sie nicht. (Er fniet nieber und fast ihre hand.) Machen Sie mein Gluck voll-kommen!

Eduard. Er gab mir meine Mugen wieder.

Car. Er hat mich fo treu geliebt.

Rath. Er ift ein guter Gohn.

Frider. Ein liebevoller Bruder.

Lowe. Gin maderer Jurift.

Mad. Lowe. Benn es mahr mare, daß Ge. Durch= laucht -

Aug. Bier ift bas Sandbillet an ben Minifter.

Mab. Löwe (burchläuft es und wantt). Diefes erhabene Beispiel -

Mug. Bollenden Gie!

Mad. Löwe (nach einer Baufe). In der hoffnung, bag Gie nie wieder Berfe machen werden -

Mug. Mie! nie!

Mad. Löwe. Stehen Sie auf, herr Beheimer = Rammer = Rath. Ich verzeihe.

Aug. (auffpringenb). D, meine Bruft ift zu eng, um bies Uebermaß ber Freude zu faffen!

# Lette Scene.

#### Klinker. Die Vorigen.

Rlink. (ber im Bereintreten bie letten Borte borte). Sier ift die Bruft eines Freundes, die dir offen fteht.

Aug. Lieber Sauptmann! Sie haben meinen Rummer geheilt —

Rlink. D'rum hab' ich auch ein Recht auf beine Freude. Glück zu! Dein Schifflein ist im hafen. Das meinige tanzt noch auf ben Wellen. Doch, wenn der erste Sturm des Entzückens sich gelegt hat, (mit einem Blid auf Friberiken) so soust bu mir steuern helfen.

Mug. Gern -

Rlint. Stille nur! ftille!

Eduard. Mutter, fie find heute fo gut! - ich will auch etwas bitten.

Mad. Löwe. Bitte, mein Gohn.

Eduard. Beben Gie mir Friderifen gur Battin.

Mad. Löwe. Bie?

Frider. (fchlägt bie Augen nieber).

Rlink. Allerliebft.

Eduard. Sie hat mich geführt, als ich blind war; an meiner Sand will ich sie durch bas Leben führen.

Rlink. Bortrefflich!

Eduard. Rebe , Friderife.

Klink. Gie fagt nicht ein Wort.

Couard. Konnt' ich in beinen Mugen lefen! -

Rlink. Ja, fie schlägt fie nieder.

Eduard. Konnt' ich beine Bange feb'n!

Rlint. Gie glüht wie Feuer.

Eduard. Gie fcweigen, Mutter?

Mad. Löwe. Ich weiß nicht, mein Gohn - bu kennst bie glanzenden Entwurfe -

Souard. Glanz und Glüd — die Wahl ift leicht — Mad. Lowe. Freilich, da jest ber herr Geheime = Kammer = Rath — (Bu ihrem Manne.) Was meinen Sie dazu, mein Schap?

Lowe. Das gehört nicht in mein Departement.

Rlint. Ich febe mohl wie es fteht. (Er führt Briberiten gu Ernart.) Da, bu verdammter Blinder! nimm fie!

Eduard. Uch, Friderike, baß ich dich noch nicht feben barf!

Rlint. Schweig'! wenn fie mein ware, ließ ich mir bie Augen ausstechen.

Mad. Löwe (bas junge Paar umarmenb). Nun ja, ich bin so attendrirt. —

Rath. (Aug. und Car. umarment.) Kinder! helft mir mein Glück tragen!

Lowe. Doppelte Sponsalia.

Rlint. Will mich benn niemand beirathen?

(Der Borhang fällt.)

Die

# kluge Frau im Walde,

ober:

Der stumme Ritter.

Ein Zauberspiel
n fünf Aufzügen.

Erfcien 1801.

#### Berionen.

Dbo, Bergog von Cleve.

Quitgarbe, feine Tochter.

Ebmund, Bring von Julich.

Abolphine, feine Schwefter.

Belleba, bie fluge Frau im Balbe.

Demalb, Graf von Orlamunbe, ber ftumme Ritter.

Bernhart, fein alter Anappe.

Liebemunb, bes Bergoge Stallmeifter.

Bolfmar, ein junger Gbelfnabe.

Erich, ein alter Diener ber Belleba.

Gin Bauer.

Alboin,

Anfelm, Heribert, Rnappen.

Ubalb.

Anaben, im Dienfte Wellebas.

Dabchen, im Dienfte Wellebas.

Boflinge, Rnappen, Rnechte, Bofbamen, Rathsherren, Doctoren.

(Die Scene ift theils in Dbos Refibeng, theils in bem nabe gelegenen Balbe.)

## Erfter Act.

(Ruinen einer alten Burg, im hintergrunde links ein großes Thor, rechts ein Thurm; beibe burch verfallenes Gemäuer verbunden; in den Thurm führt eine kleine eiserne Pforte, in der Mitte des Thurms fieht man eine Glode hängen. Auch im Borbergrunde find zu beiden Seiten Ueberrefte von Mauern mit Gesträuch bewachsen. — Es ift früher Morgen.)

# Erfte Scene.

Wolfmar (liegt ungebunden im hintergrunde nahe am Thore und schläft). Alboin, Anfelm, Heribert, Ubald (alle gebunden, schlafen gerftreut zwischen ben Ruinen): ein Anabe (in Thierfelle ge-fleibet, tritt leise hinter bem Gebusche hervor, belauscht bie Schlummernsben, zieht sich bann wieder zurud bis an feinen Schlupswinkel und fiost in ein kleines Jagdhorn): ein anderer Anabe (weiß gekleibet, erscheint oben auf bem Thurm neben ber Glode).

Der Anabe oben (ruft herab).

Schlafen sie noch?

Der Anabe unten. Ja!

Der Rnabe oben. Geht die Sonne auf?

Der Rnabe unten. Ja! (Entschlüpft.)

(Der Rnabe oben folagt breimal an bie Glode, und verfcwinbet.)

Wolken. (ermacht). Sabe ich wirklich geschlafen? — Willsommen, alter Freund! bein Besuch ift selten, bu liebst nur trock'ne Augen, Thränen verscheuchen bich! (Steht auf.) Ich bin erquickt. (Gegen bas Thor.) Dir, Welleba, verbank' ich diesen Schlummer;

in beiner Mahe fchweigt bas ungeftume Berg. Das Rind wird rubig, wenn es nur die Mutter nabe weiß. D, durft' ich bleiben, wo du bift! D, war' ich eine von den Stauden, die awischen diefen Ruinen hervorsproffen, fo gingft du doch juweilen an mir vorüber und ich blühte dir. Es foll nicht fein, du ftolze Zauberin, bu leberirdifche! Bu meiner Qual haft bu von einer Sterblichen die Gulle nur gelieben; warum nicht auch das Berg? Auf! fort! ich bin verschmäht! - Im Rriege Schlage Feindes = Ochwert mir Bunden, bamit biefe Bunde heilt! (Auf's Berg beutenb.) 2118 Ritter feh' ich biefe Mauern wieder, oder nie! Auf, Kameraden! erwacht! die Sonne ift am Borizont. Fort aus biefem Balbe, bem Schauplat meiner Leiden, meiner verwegenen Soffnungen und thorichten Buniche! (Rabert fich feinen Gefährten, um fie gu weden, und wirb mit Erftaunen gewahr, bag fie gebunben finb.) Bas? qebunden? - Wer hat fo gefrevelt an meinen mackern Gefellen? (Biebt fein Comert.) Rafch, Bolkmar! zerfchneide ihre Bande, und fliebe bann aus diefem Bauberfreife!

(Gin Anabe in Thierfelle gefleibet, mit gefpanntem Bogen und eingeleg= tem Pfeile tritt ihm entgegen.)

(Gin anderer Anabe, gleichfalls in Thierfelle gefleibet, tommt eben fo von ber anbern Seite.)

Du bist bes Todes, wenn bu ihre Bande lofest!

Bolkm. (flust). Was foll bas? — Ha, Welleda! vershöhnst du so bas Recht ber Gastfreiheit? (Die Knaben versschwinden.)

### Bweite Scene.

Die Borigen. Gin Bauer (an einer Rrude).

Bauer (will vorübergeben). Guten Morgen, Junker!

Bolfm. Wer bift du, Alter?

Bauer. Ein Bauer aus dem nachften Dorfe.

Boltm. Bas machst bu hier an biefem gefährlichen brte?

Bauer. Gefährlich ? (Schüttelt ben Ropf.)

Bolfm. Kennft du diese Wohnung?

Bauer. O ja! Sier hauf't die kluge Frau im Walde, ie wir fie alle nennen.

Bolfm. Die Zauberin!

Bauer. Mag fein! doch mit bofen Geiftern fteht fie ewiß nicht im Bunde.

Bolkm. Du haft Recht: bies holbe, freundliche Gecht -

Bauer. Ich baue auf ihr Thun und Laffen, und nicht uf ihr Gesicht. Fragt einmal zehn Meilen in die Runde, eht von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus, die kluge Frau n Walbe segnet jeder. Dem hat sie ein krankes Kind gerettet, mem ein liebes Weib erhalten; hier wird ein sandiger Boden urch ihren Rath befruchtet, und dort ein köstlich Obst durch ire Kunst aus wilden Stämmen hervorgelockt: das thut kein bser Geist. Uns er Kinder sammelt sie um sich her, und lehrt e spielend Gutes. Un wen sich Kinder hängen, der hat ein ndlich Herz, dem traut man nichts Böses zu.

Boltm. Alter! du bift beftochen!

Bauer. Bestochen ? Ja, vor einem Monate ging ich noch uf zwei Krücken. Jest habe ich bie eine lustig fortgeschleu-

bert, und eben komme ich von ber klugen Frau mit frischen Kräutern. Die andere Krücke wackelt mir auch schon in ber. Sand. Bestochen? — Ja, bestochen, daß mir die Thranen in die Augen treten. Lebt wohl! (Geht ab.)

## Britte Scene.

Bolfmar und die noch fchlafenden Anappen.

Volken. Allen thut sie Gutes; nur ich bin ihres Spottes Zielscheibe. Lieben darf ich sie nicht, und doch hindert sie meine Flucht. Sa! warum diese Fesseln meinen unschuldigen Gefährten? warum diesen Zauberschlaf? — Horst du mich, Welselscha? schweben deine Geister um mich? Tritt hervor und gib einem guten Menschen Nechenschaft! Lieben soll ich nicht, muß ich darum zweiseln? — Laß mich ziehen in Frieden! (Pause.) Grabesstille um mich her! Was soll mit mir werden? — Ha! ich will sie noch einmal sehen, und wenn ihr Auge mir den Lebensfunken aus der Brust zoge. (Greift nach einem Stein, und wirft ihn nach der Glode; die Glode tout fark.)

### Bierte Brene.

(Das große Thor fpringt auf.) Welleba (ganz weiß gekleibet, mit einem weißen Stabe in ber Hand, fieht in hellem Lichte). Wolfmar (prallt gurud. Welleba tritt herans, und bas Thor schlieft fich hinter ihr an). Die Vorigen.

Well. (mit erhabener Ruhe und Freundlichfeit). Was begehrft bu von mir?

Boltm. Was du jedem, außer mir, gewährst: Frieden. Well. Krieg, Krieg beiner Leidenschaft!

Bolkm. Haft du die Tage gezählt, an welchen ich fruchtlos kämpfte?

Bell. Ich gable nicht die Ochwachheiten meiner Freunde.

Boltm. Saft bu vergeffen, wie oft feit jenem Lage, als mich ein scheues Wild in biefe Gegend lockte, und ich jum ersten Male beine himmlische Gestalt erblickte, hast bu vergeffen, wie oft seitdem ber Schwur, bich zu meiben, von meinen Lippen brauste?

Bell. Bon beinen Lippen nur ?

Bolfm. Bas fann ich fur mein Berg? - Die Berricaft ber Vernunft findet überall auf ben Lippen ihre Grenze. Mur die Rlucht, die Rlucht aus meinem Baterlande blieb mein lettes Rettungsmittel. Es gibt jest Krieg, und wo Krieg ift, ba manbelt auch mein Freund, ber Tob. Diese Befpielen meiner Jugend, von ber Blut ergriffen, die aus mir loberte, ichloffen einen Bund, mir ju folgen. Geftern jogen wir aus; unfere Strafe führte burch biefen Balb. 3ch vermochte nicht bem Berlangen zu widersteben, an beinen Mauern zu übernachten. Du erschienft uns nicht; aber faum hatten wir uns gelagert, als beine Rnaben Wein und Speife gaftfrei fpendeten. Das ichien bem armen Rlüchtling ein Burge beines Mitleids, bas gab ihm Troft und Ochlaf. Still und bankbar wollte ich biefen Morgen weiter gieben - ich ermache - meine Befährten ichlafen wie die Todten; ich will fie meden - fie find gebunden; ich will ihre Bande lofen, und Pfeile drohen meiner Bruft. Gprich : mas foll bas ? Saft bu ben Frevel gebilligt? War ber Bein, ber ihre Ginne noch gefeffelt halt, ein Zaubertrant von bir bereitet?

Bell. Bein ift ber Zaubertrank ber Ratur.

Bolfm. Und ihre Bande?

Bell. Wer band sie fester, ich oder du?

Bolkm. Ich verstehe bich nicht.

Well. Bas thaten bir die Unerfahrnen. Berebsamkeit ber Leidenschaft im Bunde mit dem Leichtsinn ihrer Jugend hat sie verwirrt. Dem vaterlichen Serde entronnen, ergriffen sie lieldeicht das erste Glied einer langen Kette von Lastern. Behe dir!

Bolfm. Mir?

Well. Go ift ber Mensch! Alles zieht er mit fich in ben Strubel, bag er nur allein nicht untergebe. — Bebe bir! Volkm. Du flagst ben Menschen an, nicht mich!

Bell. Dich, einer hilflosen Witme einzigen Gobn.

Wolken. Go rufe Webe über dich felbst! Du haft der Mutter ben Sohn geraubt, bu hast jede Kraft in mir verzehrt. Ich thue das Gute ohne Willen, und dem Bosen widerftebe ich nicht.

Well. Sinweg mit einer Liebe, die mich schändet! Entweihe nicht den Namen eines Funken, den ein kuhner Sterblicher einst dem Simmel stahl. Er glüht nur in dem Berzen, in dem er den Zunder der Tugend findet, und wenn ein gefallener Engel lieben könnte, an der Sand der Liebe wurde er sich wieder hinaufschwingen vor Gottes Thron.

Bolkm. Welleba! Ich fühl' es, ich bin ein Staubchen, was nur sichtbar wird in beinem Glanze. Vergiß meiner Liebe, sei meiner Tugend hold. Auch in mir schlummert Kraft zum Guten; bein Blick wird diese Kraft beleben. Verschmähe meinen Dienst nicht länger! So mancher Knappe steht in beinem Golbe — ber Tugend huldigt, — was dir naht — rette, rette mich vor mir selbst! (Ginkt zu ihren Kußen.)

Bell. Du begehrst auf's neue, mas ich schon oft verfagte?

Volfm. Du icheuft bes Junglings fühne Leibenschaft? D, fürchte nichts! Nur mein Bachsthum in ber Tugend foll bir heimlich fagen, baß ich bich noch liebe!

Bell. Wohlan! fteh' auf! Ich will bich prufen.

Nolfm. Herbei ihr wilden Thiere bes Waldes! Welleda will ben Muth bes glücklichen Volkmars prüfen.

Well. Nicht nur beinen Muth, ich forbere auch Behor- fam, Treue.

Bolfm. Gie wurden fur dich mir angeboren.

Well. Kennft du mich gang? Weißt du, mas ich ver- mag? und wodurch?

Bolfm. Dir gehorchen gute Geifter, mit Engeln bift du verschwistert.

Well. Es sei wie du mahnst! Ich spiele mit den immer regen Rraften der Natur, und schaue ruhig in den Rampf der Elemente. Aus scheinbarem Uebel entsprofit das Gute, aus Tod Leben. Oft wird ein Wurm zertreten, daß er Naherung gebe einer edlen Beilpflanze. Verstehst du mich?

Boltm. Muß ich bich verstehen, um bir zu gehorchen?

Well. Go wandle biefen Pfad hinab! er führt bich zu einer Brücke über den Strom, an beffen Ufer Kinder spielen. Nimm biefen Dolch, ermorbe bas jungfte, und bringe mir fein zuckendes herz.

Bolfm. (fchanbert jurud). Bie?

Well. Was ift bir ?

Boltm. Sab' ich recht gehört?

Bell. Du zauberft?

Bolfm. Gin Rind foll ich ermorden ?

Bell. (ibm ben Dold bietenb). nimm und eile!

Bolfm. Das befiehlt Belleba?

Bell. Gie befiehlt und bittet!

Bolfm. Nimmermehr!

Bell. Jenes Kindes Berg wird bir bas meinige erwerben.

Volkm. Der Preis ist so hoch — daß nur die Solle ibn bezahlen kann.

Well. Thor! Ich bedarf beffen, um ewig jung und reigend bir zu scheinen.

Bolfm. Och einen? Ja, bu fchienft.

Well. Der Liebe Freuden, Ehre und Reichthum harren bein.

Bolfm. Belde Namen für Gewiffensbiffe!

Bell. Fantome, die nur Kinder fchrecken.

Bolkm. Sa! du bist entlarvt! Noch steht die reizende Gestalt vor meinen Sinnen; aber ach! wo ist mein froher Glaube an deine Berwandtschaft mit seligen Geistern? (Genfat.) Dieser Seufzer löscht den bessern Theil von meiner Liebe — was übrig bleibt, ist nicht des Kampfes werth.

Well. Befinne dich!

Volkm. Hinweg! — Du bist eine gemeine Zauberin. Das Aunstwerk beiner Tugend war die Glorie, die dich umgab — es ist zertrümmert. Kein zuckendes Herz eines armen Kindes kann dir in meinen Augen wieder Reize leihen — es .
ift keine Kraft in der Natur, die auf dem Antlit eines Weibes die verlorne Unschuld erset. — Leb' wohl!

Bell. Bolkmar! reiche mir die Sand! Du, Geprufter, bift es werth, der Zugend Ritter und mein Freund zu beißen.

Volfm. (froh zweifelhaft). Belleba! es war Prufung? (Ergreift ihre Sant.)

Bell. Gieh mir in's Muge!

Bolfm. (fturgt ju ihren Sugen). Ja? es war!

Well. Jeder, der sich meinem Dienste weiht, wird zuvor geprüft durch die Leidenschaft, die ihn beherrscht. Ift sie stärfer, als sein Gefühl für Recht und Lugend, so betritt er diese Wohnung nie.

Bolfm. D, du gibst mir meinen Simmel wieder!

Bell. Steh' auf! beine Gefährten erwachen. Verbirg bich im Gebuich. Auch fie muß ich prufen, ehe ich fie bir zugeselle.

Bolkm. O breifach bitt're Reue, wenn fich bas Berg ber Bahl ber Augen schämt! O breifach fuge Liebe, wenn bas Gute im Schönen wohnt! (Gest ab.)

Well. (ihm nachsehenb). Wackerer Jüngling — Ach! warum hat Welleba kein Serz für bich? (Wirft einen Blick auf bie Schläfer, welche fich rühren). Sie erwachen! — Erich! wo bift du?

Eriche Stimme (hinter ber Seitenmauer). Sier!

Bell. Thu', was ich bir gebot. (Entfernt fich.)

# Fünfte Scene.

Alboin. Heribert. Anfelm. Ubald. Gernach Erich,

MIb. Wo bin ich?

Mnf. Ber halt mich?

Serib. Bas ift mit mir gefchehen?

Ubald. Bruder! ich bin gebunden!

MIb. Huch ich!

Ans. und Herib. Much wir!

Mlb. Wer that es?

Mbald. Ift feiner erwacht?

Auf. und Berib. Reiner.

Alb. Ich schlummerte so füß.

Anf. Der foftliche Bein!

Berib. Gebt Acht, es war ein Zaubertrant.

Mbalb. Sab' ich euch nicht gewarnt?

Alb. Die kluge Frau im Walde -

Auf. Bas hat fie mit uns vor?

Mbalb. Sicher nichts Gutes!

Alb. Wo ist Wolkmar?

Serib. Fort!

Mbald. Ein bofer Beift hat ihn entführt.

Anf. Nicht boch! Lagt uns rufen!

Alle (rufen). Volkmar! Volkmar!

Erich (tritt bervor). Wer wagt es, hier gu larmen?

Anf. Wer bift du?

Erich. Ich biene der flugen Frau im Balbe.

Alb. Und wir find ehrliche Knappen.

Erich. Ich kenne euch schon.

Ubald. Man hat uns Schlafende gebunden.

Erich. Ochon recht. Ihr feid Landstreicher.

Mbald. Mit nichten! Bir ziehen in ben Rrieg.

Erich. Bleibt im Cande, es foll euch wohl geben.

Alb. Rede! wie?

Grich. Ihr fennt die Eluge Fran, die bier bauft?

Ans. Die Zauberin?

Grich. Go nennt fie bas Bolk.

Herib. Gie thut große Dinge.

Erich. Gold ift ihr Talisman, Rlugheit ihr Zauber-

ftab. Bollt ihr es in ihrem Dienfte verfuchen ?

Mbald. Warum nicht?

Berib. Wenn es frommt -

Auf. Und ber Geele teine Gefahr brobt.

Erich. Bolkmar, euer Gefährte - -

Alle. Wo ift er?

Erich. Auf brei Jahre hat er sich Welledas Dienste-

Alb. Nun, wo mein Bolkmar blieb, da bleib' ich auch. Serib. und Ubald. Ich auch.

Anf. Sprich zuvor, was heischt die kluge Frau von und? Erich. Muth und Verschwiegenheit.

Alb. Wozu? Worin?

Erich. Ihr wift, wie manche Beerstraße burch biesen Walb führt. Täglich ziehen Reisende vorüber zu Rog und Wagen. Die Koftbarkeiten aller Länder sind eine lockende Beute.

Mlb. und Muf. (befturgt). Bas?

Serib. und Mbald. Beiter! weiter!

Erich. Unfern Getreuen werdet ihr zugesellt, die fich am Wege lagern, und die Reisenben ichagen.

MIb. und Muf. Rauber ?

Erich. Grobian! Buschritter, die sich aus dem Stegreif nähren. In wenig Jahren seid ihr reiche Leute, und niemand fragt, wo ihr es herhabt.

Serib. Freilich.

Alb. Niemand fragt? (Gegen himmel beutenb.) Much ber nicht?

Erich. Seid ihr baheim, so gibt es eitel Zechen und Wohlleben.

Mbald. Das mare?

Erich. Ochone Madchen Eredengen euch bie Becher.

Serib. Much Mabchen?

Erich. Tangen, Spielen, Effen, Schlafen.

Alb. Ja, wer da fchlafen konnte!

Erich. Warum nicht?

Alb. Es gehört jum Schlafen mehr als Mubig-

Grich. Du bift ein Thor, bas gibt fic alles. - Mun wollt ihr?

Berib. Bas meinft bu, Alboin?

Alb. (unwillig.) Rannft du noch fragen ?

Mbalb. Wenn Volkmar fich ergab -

Auf. So laß uns weinen um fein Schickfal. -

Erich. Wer mir folgt, deffen Bande lofe ich angenblicklich; wer fich weigert, wird in's Burgverließ geworfen. — Nun? — Besinnt euch!

Alb. Ich thu' es nicht.

Aus. Ich auch nicht.

Erich. Und ihr?

Mbald. Wenn die andern wollen.

Erich. Bas kummern euch die andern? (Er foligt brei Mal in die Gande, schnell fpringen an jeder Seite brei Randen hervor. 3mei find in Thierfelle gekleidet, und mit gezäckten Dolchen bewaffnet, zwei andere in weißen Sewandern mit Blumen geschmadt, die beiben lettern schimmernd von Gold mit vollen Gelbsäcken in den Sanden; zu gleicher Zeit erscheinen auf ben Manern vier schne, Michaen; Becher und Gelbsäcke werden den Knappen freundlich geboten, die Machen winken, die Dolche broben.)

Erich. Noch einmal wählt, Reichthum — Wein — Liebe — Tob. (Baufe.)

Herib. (nach furgem Befinnen.) Bindet mich los, und gebt mir zu trinken!

11balb. Mir die Beutel, und ich bleibe hier. (Beibe werben 8 gebunben und empfangen, was fie wunfchen.)

Grich (gu Anfelm und Alboin). Bie fteht's mit euch?

MIb. Lag mich zufrieden!

Erich. Die Dolche blinken!

MIb. Stofft gu!

Auf. Alboin, fiehft du die munderschönen Dirnen?

MIb. 3ch mag fie nicht feben.

Unf. Meine Mugen bestechen mir bas Berg.

MIb. Mach' die Mugen ju!

Grich. Fort! fort! Liebe ober Tob!

Mlb. (murrifch). Tob!

Anf. Alboin! wir find fo jung!

MIb. Dent' an die grauen Saare beines Baters.

Muf. Du haft Recht. Stoft ju.

### Sechste Scene.

Borige. Belleba (tritt hervor, hernach) Bolfmar.

Bell. Galt! Es ift genug! (Anaben und Mabden verschwinn. Bu Geribert und Ubalb.) Ihr mit dem feilen Gewiffen, entrnt euch auf der Stelle aus dem Bezirk meiner Wohnung,
id wenn ihr euch in diesem Balbe je wieder betreten laßt,
gittert vor der Rache meiner Geister.

Serib. Kluge Frau! warum die Schwachen fo verden?

Well. Um die Schwachen zu belehren, daß eine ungeüfte Tugend feine Tugend ift. Fort aus meinen Augen!
ieribert und Ubald folleichen beschämt bavon.) Herbei, Wolkmar,
id entfeste beine Gefährten! (Bolkmar eilt herbei und gehorcht.)

Drucke ben Brudertuß auf ihre Lippen; fie find beiner Freundichaft und meines Bertrauens wurdig.

Boltm. 3ch habe gelauscht und gezittert.

Alb. Volkmar! wo warst bu?

Muf. Bie ift uns gefcheben ?

Well. Täuschend hat dieser Alte euch gelockt. Bier ist keine Räuberhöhle; hier wohnt die Rube bei der Unschuld. Auch hier werden dann und wann Rächte durchwacht; aber nur für Menschenglück. — Wollt ihr mir dienen, so seib ihr mir willkommen! Wer je diese Mauern durch Laster entweihen, wer je in diesen Mauern die Unschuld leiden sieht, der stoffe mir ungestraft den Dolch in die Brusk.

Alb. Wir wollen bir bienen.

Auf. Mit Berg und Geele!

Mlb. Mit Blut und Leben!

Well. Erich, führe fie hinein, und bereite fie zu ihrer fünftigen Bestimmung. Bolkmar! bu bleibft!

Erich. Kommt, wad're Buben! Jest follt ihr ben alten Erich beffer kennen lernen. (Das große Thor bffnet fich, man fieht einen prächtigen Garten; Erich, Alboin und Anfelm geben hinein — bas Thor follest fich wieber.)

# Siebente Scene.

#### Bolfmar. Belleda.

Well. Dir, guter Volkmar, will ich mich anvertrauen; beine redliche Mühe hat es um mich verdient. Du follst wissen, wer das arme Mädchen ist, das man die Auge Frau im Walde nennt. Freundlich will ich meine Freuden mit dir theilen! theile du freundlich meine Leiden mit mir!

Boffm. D, Belleda! wie hoch erhebst du mich? bein Vertrauen mir?

2Bell. Mur bir!

Bolfm. Dem Mermften, bem Geringften?

Well. Reich könnt' ich durch ein Wort dich machen. Ein redlich herz hat dich geadelt.

Boltm. D, ich fuhle es: das Vertrauen edler Seelen ift der Tugend schönfter Lohn.

Well. Und ihre Nahrung auch im Unglück. Volkmar! hast du je gehört von einem großen, großen Manne? — Agrippa war sein Name.

Bolfm. Agrippa von Nettesheim?

Bell. Oprich: was hörteft bu von ihm?

Bolfm. Er war ein Schwarzkunftler, ber ben Stein ber Weisen suchte.

Well. O, weg mit ben Albernheiten, die ber Pöbelwahn ihm andichtete! Er war ein Mann, den seine Zeitgenossen haßten um der Wahrheit willen; der von Königen bald verfolgt und bald geschmeichelt wurde, durch seinen Urm ein Ritter, durch seinen Ropf ein Weiser, durch seine Nerz ein Mensch, der die Natur in ihrer Werkstatt belauschte, und des Schöpfers Allmacht bald im Schoose der Erde, bald über den Sternen anbetend bewunderte; der für Kaiser Maximilian heute sein Schwert zog, und morgen seine Feder eintauchte, der Schwert und Feder jedem Schwachen willig lieh, ein Mann, der Weisheit ehrte, Wahrheit verkünzdete, Tugend übte — Uch! er war mein Vater.

Bolfm. Dein Bater?

Well. Der Fluch, ben eine höhere Macht über die grofien Manner aller Zeiten, aller Bolker aussprach, ber Fluch bes Neibes ihrer Zeitgenoffen, lag schwer auf ihm. Man sprach von Zauberei, man nannte ihn Reger — benn überall sind Neib und Mittelmäßigkeit mit einem gehäsigen Namen bei ber Hand, ben sie oft selbst nicht verstehen, und mit dem sie das lästige Verdienst brandmarken. Bald ein Flüchtling aus seinem Vaterlande, bald ein Gefangener zu Brüssel, hatte er heute den himmel zum Obdach, und morgen einen Kerker. Um einer Meinung willen sah' er zu Metz seinen besten Freund in Stücken hauen; um einer Meinung willen wurde er zu Lyon in Ketten geworfen, (mit steigender Wehmuth) bis er endlich — er, der alle Mensschen liebte, und allen Gutes that, unter keinem Himmelsstrich mehr ein Stück Brot für seinen Hunger, einen Freund für sein Hofpital starb.

Boltm. (schanberub). Im Hospital?

Well. Ruhe fanft, guter Vater! bie Nachwelt moge bich richten. Nur im Grabesbunkel leuchtet bas Verdienft, und bes Neides Schlangenkopf zertritt nur ber Lod.

Bolfm. Und du, des großen Mannes Lochter, die Erbin feiner Beisheit?

Well. (mit ungefünstelter Behmuth). Richt seine Beisheit, nur seine Erfahrung ward mein Erbtheil. Beltberühmt ift Ugrippas Buch von ben verborgenen Biffenschaften; doch ber Schlüssel zu diesem Buche ward nur wenigen feiner Bertrauten. Das ist der Brunnen, aus dem ich schöpfte, das ist ber Zauberfreis, wo die Natur ihre Gurtel löste, und dem Auge der Sterblichen sich entschleierte. Nicht dieser Stab, vor dem der Pobel zittert, jenes Buch verschließt das Geheims

niß meiner Macht. Die Krafte ber Natur geborchen mir nicht; ich lernte fie nur tennen.

Bolfm. Aber bu, geschaffen eine Zierde ber Palafte, mit vaterlicher Beisheit und eig'nem Liebreiz ausgerüftet, warum mahlteft du biefen Balb, biefe Ruinen?

Well. Un Odos Hof war ich vormals die Willsommene, und wohnte gern bei jenem biedern Fürsten. Aber — Volkmar!
— (ihre Stirn umwölft sich) was ich dir jest sagen werde — und daß ich dir es sage, sei dir Bürge meines Glaubens an deinen Edelmuth! (Unterbrochen mit bebenber Stimme.) Ich habe geliebt — einen wackern Ritter — ich liebe ihn noch. Er weiß es nicht, und soll es nie erfahren; denn er liebt mich nicht — ist vielleicht schon todt. (Haftig.) Und nun, Volkmar, schone meiner; — Rein Wort, keine Frage mehr von deinen Lippen, kein mitleidiger Blick erinnere dich an meine Schwachheit. Siehst du dann und wann Thränen in meinen Augen, so stelle dich, als habest du nichts gesehen; ich weiß doch, daß du meine Leiden theilst; ich werde doch in schlaslosen Nächten mein Herz mit dem Gedanken trösten: es lebt doch ein Wesen außer mir, das meine Schmerzen kennt und fühlt.

Bolfm. (brudt ihre Sand heftig an feinen Mund). Und mit feinem Blute lindern möchte.

Well. Jest ift bir meine Einsamkeit entrathselt. Den Balsam für verschmähte Liebe legte die Natur allein in Menschenliebe. Ein en Menschen muß man lieben ober alle; was dazwischen liegt, füllt nicht das Berz. Darum habe ich diesen zauberischen Aufenthalt mir seit Jahren zubereitet; hier darf ich im Stillen weinen und im Stillen Gutes wirken; benn wer die Menschen beglücken will, der thu' es im Bersborgenen, die sichtbare Band stoßen sie zuruck. Darum

erfanden wach're Manner einst das heimliche Gericht, ein Schutz des Unterdrückten, ein Schrecken des Verdrechers. Doch Mißbrauch entweihte ihre edle Stiftung, und — möge immerhin meines Vaters Spruch in der Tochter Munde eitel klingen — der Weiber Klughelt war von jeher vor der Eurigen um Jahrhunderte voraus — wo die Vehmrichter nur schreckten, da lockt die Zauberin; wo man vor jenen zitterte, da liebt man diese; jene bestraften das Laster, ich belohne die Tugend; vor jenen flohe der Bösewicht, ich bestre den Schwachen. Das ist mein himmlischer Beruf, das ist die Quelle, aus der mein armes Herz den kühlenden Trank der Ruhe schöpft.

Bolkm. Lag von der gartlichsten Freundschaft bir hinfort - den Becher reichen.

Bell. Du follft in mir eine Ochwester finben.

Bolfm. Doch — vergonne mir den Zweifel, ob eben biefer Balb den Birkungskreis bes Guten dir nicht be-fchrankte.

Well. Du irrft. Un beiben Ufern bes Rheins schwebt mein Name auf ben Lippen jedes Kindes. Fürsten und herren wallsahrten zu mir — Lagereisen schrecken sie nicht. Köstliche Geschenke bringt mir die trauernde Liebe, die mütterliche hoffnung, die eitle Neubegier. Schon des Waldes dust're Schatten werfen ein heiliges Dunkel auf ihre Bewohnerin zurück; nur zwischen jenen Felsen konnte ich unbemerkt eine Wohnung schaffen, die durch wundergleiche Läuschung balb schreckt, bald entzückt. Und endlich, Volkmar, fesselt mich an diese Gegend ein seltsames Geheimnis. In diesem Walde ward eine That verübt, die meines Vaters Ruhm besteckt, die er sterbend mir bekannte, deren Folgen zu verhüten,

ber Tochter heilige Pflicht erheischt; benn wiffe - - (ein Anabe folagt breimal an bie Glode.) Bas gibts?

Der Rnabe (vom Thurm). Es naben fich Fremde.

Well. (zu Bolfmar). So folge beinen Gefährten. Roch heute erfährst bu mehr.

Bolfm. (ergreift ihre hand mit Innigkeit). Belledas Vertrauter? — Satt' ich den Ritterschlag von eines Fürsten Sand empfangen, ich ginge minder stolz von hier. (Das Thor affnet sich. Bolkmar geht rasch hinein, und bas Thor schließt sich schnell hinter ihm.)

## Achte Scene.

Belleda (nach einer Baufe mit erhabener Wehmuth.)

Gott, beffen Wefen mein fühnster Gedanke nimmer erreicht, Es stammeln die Lippen der trauernden Jungfrau dir kind- ` lichen Dank.

Den Balfam der Freundschaft gof deine Liebe auf blutende Bunden,

Und wo ist die Burde den Schultern des liebenden Freundes ju schwer?

Das ift bas Band, bas Menschen an Geister mundersam knupft.

Mur ein Bild feiner Leiben kann ber Mensch dem Menschen vertrauen,

Und bennoch bleibet ber Schmerz gemildert und fanfter gurudt.

Mit feiernder Wehmuth, o Gott! mit Thranen der Wolluft Dankt dir mein Auge der Freundschaft sufiesten Zauber.

(Gie gebt ab.)

# Mennte Scene.

#### Liebemund. Gin Anappe.

Der Ruappe (hinter ber Scene.) Die Roffe wollen nicht weiter.

Liebem. (binter ber Scene.) Go halte fie und marte bier. (Tritt fchuchtern auf, und wirft feine Blide umber.) Die Roffe haben Recht. Beldes Mutterfind wird biefe Beifterwohnung betreten, wenn es nicht muß? Dich treibt bes Bergogs Oporn. Bare ich fein Leibrof, ich murbe mich baumen, fo aber bin ich nur fein Stallmeifter. Menfchen burfen weniger als Pferbe: Ihn melben foll ich bei ber (fiebt fic um und fagt bann gang leife:) Bere! - Still, Liebemund! bier bat jebes Blatt ein paar Ohren, und jeber Zweig wird zu einer langen Knochenhand, ber bich zwicken tann, ebe bu bich's verfiehft. Ochon recht! aber fo viel barf ich boch wohl fagen, bag ich hungre wie ein Page, und durfte wie ein Rlofterbruber, daß mich ber Bergog vom Frühftud aufgejagt und in ben Balb gejagt, um feine Unkunft bei ber Frau Bere - (erfdrick.) Salt's Maul, Liebemund! und wenn bir bie Junge am Gaumen Elebt; fie mochte bir, trop beinem Straugenmagen, ein unverdaulich Fruhftuck zubereiten. (Er bat fich bei biefen Borten ber einen Seitenmaner genabert; ein Becher fchiebt fich aus ber Maner ibm entgegen, er pralit gurud und betrachtet ibn mit Mifching von Surcht und Reugier.) Go? - Ei, ein Becher! - Leer ober voll? (Dacht einen langen Gals, um bineinzuseben.) Boll! (Er nabert fich nach und nach.) Bein! (Riecht von ferne.) Guter Bein! - Goll ich's wagen? foll ich trinten? - Lag feben, wer von euch beiben größer ift: Durft ober Burcht? (Stredt bie Sand barnach and) 3ch glaube faft, die Furcht. Es frabbelt mir fo feltfam gwiichen ben Schultern, als ob mir eine Spinne über ben Rucken liefe. - Rein, nein, ich bin zwar durftig; aber die kluge Fran im Balbe, die alles weiß, follte boch auch wiffen, daß Liebemund niemals trinkt, ohne etwas Buckerbrot jum Inbig. (Er hat fich bei biefen Worten nach ber gegenüber ftebenben Mauer gelehnt, aus welcher fich ihm ein Teller mit Buderbrot entgegen fdiebt; er prallt gurnd.) Go? - Gi, recht feines Buckerbrot! -Alber in welcher Ruche gebacken? - Je nun, mas thut's? wenn man immer mußte, wie die Leckerbiffen zubereitet merben, man murbe felten etwas bavon genießen. (Blidt berüber und binuber.) Der Bein - bas Buckerbrot - ber Durft ber Appetit! - Wir wollen's magen! Auf bie Gefundheit der Frau Königin vom Blocksberge! (Inbem er nach bem Becher greifen will, verschwinden Becher und Buderbrot.) Go? bas heißt bei mir ju gande gefoppt! - Großen Dant! bas ist feine Manier! - Ja, ja, ich sage es laut, allen Beren jum Erope, bas ift feine Manier gegen einen Stallmeifter, ber der erfte Reiter im Lande ift, von einer Frau, die nur auf bem Befenstiel reitet.

# Behnte Scene.

#### Liebemund. Odo. Luitgarde.

Odo (hinter ber Scene). Bo ift Liebemund? Liebem. Gott sei Dank! ber Bergog ift ba. Bier, hier, gnabigster Herr! (Geht ihm entgegen.)

Dbo (tritt mit Luitgarbe auf). Saft bu mich gemelbet?

Liebem. Ich! mas braucht's dazu melden? Diefem vermunichten Schlosse barf teine Gibechse zu nahe kommen, so weiß es schon ein jeder Stein in der Mauer. Odo. Aber ich befahl dir doch - -

Liebem. Ich ftehe Euch bafür, gnabiger Gerr, bie fluge Frau wird gleich bier fein; fie ift nur noch in ber Ruche mit bem Frühftud beschäftigt.

Odo. Mun, meine Tochter? Uthmeft bu bier freier? Quitg. Noch nicht, mein Bater! mir flopft bas Berg voll banger Erwartung.

Odo. Gebenke beines Wort's! Diese Stunde entscheibet über die letten Stunden beines Vaters.

Quitg. 3ch gehorche meinem Schickfal.

Obo. Ich bin ein alter Mann, bem alles abgestorben ist, Weib und Kinder, Freunde und Brüder. Unter all meinem Hofgesinde ist keiner, zu dem ich sagen kann: Komm, set dich her zu mir, wir wollen von unf rer Jugend plaubern! — Da muß ich lauter Männer um mich sehen, die ich aus der Taufe gehoben, Menschen, die mir aus dem Wege gehen, wenn sie lustig sein wollen. Ich bin nur noch ein alter Kalender, den sie nachschlagen, wenn sie etwa vergessen haben, wer vor fünfzig Jahren Marschall an meinem Sofe gewesen.

Luitg. Guter Bater! zweifelt Ihr an ber Liebe Eures Bolfs?

Dov. Mein Bolk liebt in mir den gerechten Fürsten; aber der Fürst will auch als Mensch in seiner Sauslichkeit geliebt sein; er will, daß ihm am Abend der Muthwille seiner Kinder den schweren Purpur spielend von den Schultern zerre, und das Baterlächeln die Fürstensorgen von der Stirn gaukle.

Luitg. (an feinem halfe). Ich will Euch wieder werden, was ich einst war.

Do. Diese Hoffnung fristet mir das Leben. Drei Kinber habe ich in die Gruft gesenkt, das vierte, mein blondgelockter Fridolin — Gott weiß, wo seine Gebeine modern — Du, Luitgarde, bist meine lette Stüte! In wessen Armen soll ich sterben, in wessen Bande die Zügel der Regierung legen, wenn du noch länger wankest, den Gemahl zu wählen, der beines Herzens und meiner Krone wurdig ist?

Luitg. Ich schwöre es Euch, mein Nater, diese Ruinen find ber lette Schlupfwinkel meiner hoffnung. Wenn auch hier der Nebel nicht zerrinnt, der mir die Sonne meiner Zufunft birgt, ober wenn der liebgeword'ne Glaube an unverbiente Treue schwindet — hier schwinden muß — dann folge ich Euch noch heute zum Altare.

Doo. Much gern ?

Quitg. Babt Gedulb mit einer Ochwarmerin!

Odo. Schon naht sich ber Pring Ebmund meiner Burg mit ber Sehnsucht eines Brautigams. Er hofft ein freies Berg burch Liebe zu gewinnen. Wird bein buft'rer Willsommen ihm ben fugen Irrthum rauben?

Luitg. Mie, mein Bater! Ich werde fcheinen, mas ich ju fein vergebens muniche. Wenn aber bier -

Odo. Ich vertraue ber klugen Frau im Balbe; ihr Rath hat öftere ichon bem Fürsten wie bem Vater wohl gethan, und verschmähe doch Keiner eines klugen Beibes Rath. Der Mann umfaßt das Ganze mit seiner kalten Vernunft, das Beib mit einem dunkeln aber richtigen Gefühl. Er sieht die Wirkung, sie fühlt die Ursache; er berechnet, sie ahnet die Folgen, und wer wird öfterer getäuscht? — Doch die Sonne steht schon hoch — Belleda zögert. Uns er Gaste

treffen noch Vormittag ein, wir muffen eilen. Auf, Liebemund! gib bas Zeichen mit ber Glocke!

Liebem. (ber ungern gehorcht). Gnabigfter Berr! ich finbe feinen Stein.

Doo. Go numm eine Sandvoll Erde. Du weißt, tie Glode tont von ber leisesten Berührung.

Liebem. Ich wollte, daß ich eine Sand voll Blige nehmen könnte, um das Gespenster-Rest gang von der Erde zu vertilgen. (Er will in einen Erd= ober Maulwurfshugel greifen, inbem gudt ein Knabe freunblich mit bem Ropfe aus bem hügel.)

Der Anabe. Bas willft bu, Liebemund?

Liebem. (prallt zurud, halb furchtsam und halb boshaft). Bas ich will? Deinen Kopf nach der Glocke werfen.

Der Anabe. Da haft bu einen Stein. (Der Anabe reicht ihm benfelben; Liebemund weiß nicht recht, ob er tranen foll, nimmt aber boch ben Stein, und ber Anabe verschwindet.)

Liebem. Run, gnadigster Berr, habt 3hr's gesehen? Unter Euren gugen wimmeln die Geifter wie Ameisen.

Do. Du weißt, Liebemund, daß die kluge Frau sich zuweilen einen Scherz mit bir erlaubt.

Liebem. Ei, gehorsamer Diener! bazu mag fie fich den bummften Teufel aus der Bolle kommen laffen.

Odo. Wirf hinauf!

Liebem. Aber nur in Euren Namen! 3ch will nichts von ihr, gar nichts, nicht einmal ein Frühftuck. (Birft hinauf, bie Glode tont, und bas Thor fpringt auf.)

# Gilfte Scene.

#### Borige. Welleda (ericheint).

Bell. Berzog Obo! Seid willkommen! — Und Ihr, 1ein holdes Fraulein! was führt Euch zu mir?

Doo. Bir bedürfen Gurer Beisheit.

28ell. Auf den besten Willen barf mein ebler Beschützer ihlen.

Doo. Ihr kennt bes Menschen Unart, bag er Glud und tube nie in ber Gegenwart, stets in ber Zukunft sucht. Berönnt uns einen Blick in jene Nebel, die vor Euren Augen hwinden; leset eine Zeile im großen Sternenbuche, die unser Schicksal beute!

Well. Man sucht die Blume oft auf steilen Felsenhöhen, ie im Thale machst; oft liegt der Pfad vor unsern Füßen, idem das Auge vom himmel forscht. Ift es so mit Euch, tretet herein, und gebt mir nahere Auskunft.

Doo. Wir folgen Euch.

Quitg. Mit Soffnung und Bertrauen.

Bell. (fchlägt an bie Thurmpforte, fie fpringt auf, und läst nen finftern Gingang feben).

Odo (winft Liebemund mitzukommen), Freund Liebemund! Liebem. Da hinein? Mit nichten!

Ddo. Gei fein Thor!

Liebem. Gnädigster Berr! fendet mich lieber in ben theinstrudel bei Bingen.

Bell. (lächeinb). Der tapfere Liebemund fürchtet fich vor nem Weibe?

Liebem. Q, das ift heut zu Tage keine Schande; es ibt gar viele Manner, die fich vor Weibern fürchten. XI. Doo. Bohlan! fo erwarte uns bier. (Geht mit Luitgarben in ben Thurm.)

Bell. Die Pforte bleibt geöffnet fur bich, wenn etwa ein Regenguß dich überfallen follte. (Folgt Doo und Luitgarben.)

# Bmölfte Scene.

#### Liebemund (allein).

Regen? — ja wahrhaftig, da fällt mir schon ein Tropfen auf die Nase. — Rein Wunder! wo ein paar Weiberaugen sind, da ist der Regen nie weit. Wieder ein Tropsen! — Die kluge Frau ist im Stande ein Donnerwetter zu machen, und mich bis auf die Haut zu durchnässen. — Soll ich hineingehen? — Daß ich ein Narr wäre! — Aber unter die Pforte treten — Das könnte ich wohl! (Thut es und lehnt sich mit verschränkten Armen an die Mauer.) Hier hat es keine Gefahr! — merk' ich etwas Unheimliches, so bin ich mit einem Sprunge wieder d'raußen. (Ein eisernes Gitter fällt plöglich vor die Pforte.) D weh'! ich bin gefangen! — Hilfe! He da! Hilfe! (Er sucht sich gebereien, wird aber plöglich durch eine unssichtbare Kraft von innen in die Göhe gezogen, und die auf die Spie des Thurms gehoben.) Varmherzigkeit! der Satan führt mich durch die Lüfte!

(Der Borbang fällt.)

# Zweiter Act.

(Ein unterirbisches, schwach beleuchtetes Gewölbe — an einer Seite eine abgebrochene Saule, ohngefahr in ber Gohe eines Altars, in ber Mitte bes hintergrundes eine tiefe, einige Schritte breite Blenbe, in welcher auf einem Biebeftal bie Bilbfaule eines Greifes fieht, im himmel=blauen Gewand, mit einer golbenen Schlange umgartet, ein Buch un= term Arm, eine Lange hangt über ihm herab.)

# Erfte Scene.

#### Belleda führt Do herein.

Well. Folgt mir, gnadigster Berr! Mit Euch allein zu sprechen habe ich begehrt, um bes Frauleins Rummer und Eure hoffnung naher zu ergrunden. Kannich jenen minbern, biese mehren, so redet frei.

Dor. Der lette Bunfc an meines Grabes Schwelle ift meiner Kinder Blud.

Well. Kinder! Sabt Ihr mehr als eine Tochter?

Dov. Ich bin der Bater jedes guten Burgers.

Bell. Recht! Ihr feid ein beutscher Fürft.

Dbo. Goll ber Scepter in eines Mabchens ichmacher Sand ein Raub liftiger Söflinge werben?

Well. Gebt Eurer Tochter einen mackern Gemahl!

Doo. Er ift gefunden.

Bell. Go fcmudt fich Guer Grab mit Blumen.

Doo. Uch, Welleba! meine Tochter ift nicht mehr, was

fie vor brei Jahren war! Entfinnt Ihr Euch noch ber fconen Zeit?

Bell. (mit einem Ceufger). Wie eines Morgentraum's.

Odo. Damals flatterte ber Muthwille mit allen Reizen findischer Unbefangenheit um fie ber.

Bell. Man entwächst der Freude wie der Puppe.

Dov. Go mancher junge Fürft buhlte um ihre Gunft! fie gab nur Spott fur Liebe.

Bell. Der Liebe Racher ift die Reue.

Odo. Ja, bitt're Reue nagt an ihrem Bergen. — Gebenkt Ihr noch des jungen Grafen von Orlamunde, bes tapfern Oswald?

2Bell. (ihre Berwirrung verbergenb). 3ch gebenke feiner.

Sto. Er war ein schöner Mann, und ebler noch als schön.

Bell. (mit einem Seufger). Das mar er!

Doo. O wußtet Ihr, mit welchem Feuer er fie liebte! Bell. (fcmerzhaft). Ich weiß es.

Doo. Wie er nur Muge und Ohr fur Luitgarden hatte.

Bell. 3ch bitt' Euch, gnabigfter Berr! - ich weiß es.

Doo. Go manche edle Jungfrau meines Hofes liebte heimlich ben schönen Mann. Er fah' es nicht, er wollte es nicht sehen. Jede Freude, die ihm winkte, gab er willig für ein kaltes lächeln meiner Tochter.

2Bell. (von ihrem Gefühl überwältigt). Die Glückliche!

Do. Er warb um ihre Sand, fie versagte ihr Berg. Ich selbst vergaß, gerührt von seinen Leiden, ben alten Groll, ber seit Jahrhunderten unf're Geschlechter trennt. Den Greis bewegten seine Bitten, das Madchen aber nicht; sie gab ihm Spott für Liebe, und als er weinend einft zu ihren Bu-

fien lag, da ersann ihr Muthwille ein unwürdiges Gelübde, das seinen Gehorsam prüfen sollte. Er gehorchte, schwur ihr, und verschwand.

Bell. Und bies Belübbe?

Dov. Mie haben meiner Tochter Lippen es ausgesprochen; Scham und Reue binden ihre Bunge, und verrathen nur zu beutlich, daß es einer eblen Dirne wie eines Ritters un= werth mar.

Bell. Er gehorchte - und verschwand.

Odo. Seit jenem Tage war die Freude ein seltener Gast in meiner Burg, seltener noch in meines Kindes Brust; seit jenem Tage harrt sie seiner Rückfunft mit banger Sehnsucht, und verschleiert sich vor jedem Männerauge. Nur meine Bitten, meine Thränen haben sie endlich vermocht, ihrem Schmerz ein Ziel zu segen. Wenn drei Jahre verstoffen sind, so sprach sie hocherröthend, dann sei mein Herz ein Opfer seiner Pslicht.

Bell. (feufzenb). Drei Jahre sind verfloffen.

Odo. Ich mahnte sie an ihr Versprechen. Ein leises Sa, bas auf den Lippen sich mit einer Thräne mischte, war ihre Untwort. Nur eine Bitte mußte ich noch gewähren, nur eine Frage an die kluge Frau im Walde: Lebt wohl Oswald noch? liebt er sie noch?

Bell. (befturgt). Darum fommt ihr ju mir?

Doo. Darum!

Well. Ob er lebt? und wenn er lebt, ob er fie licht? Doo. Das fragt die Leidende.

Well. Und wenn es ware? wenn er fie noch liebte?

Dbo. Go feb' ich meines Grams fein Enbe! 2B o lebt er? marum tommt er nicht? — und wenn er kommt, wird

es mir gelingen, ben neu entflammten haß gegen sein Geschlecht zu besiegen? — Er ift ber Sohn von meines Sohnes
Mörber.

Well. Gnabigfter Berr! Ihr feib im Irrthum.

Obo. Nein! ber alte Graf von Orlamunde hat es mir lange nachgetragen, daß sein Bruder einst bem meinigen im Zweikampfe unterlegen. Er lechzte nach Rache, und fand den Augenblick, der kalten Bösewichtern nie entschlüpft. Ihr wißt es, eble Jungfrau, wie vor zwanzig Jahren des Faindes Schwert auf kurze Zeit aus meinem Lande mich vertrieb, Ihr wist es, wie ich damals auf hastiger Flucht den holden Knaben, meinen Fridolin, einem treu geglaubten Knappen anvertraute.

Well. (verlegen). Ich weiß es.

Dov. Er kehrte nie jurud; mir schlug ber Schmerz eine tiefe Bunbe, der Mutter gab er den Tod. Dennoch war ich weit entfernt, Verrätherei zu ahnen. Des Beges untundig, von der Nacht getäuscht, hat ein Sumpf im Balbe das Kind sammt seinen Führer verschlungen, so mahnte ich lange.

Well. Much ift bas möglich!

Obv. Weh' mir! Jest weiß ich alles. Ein unbefonnener, bienstfertiger Freund hat mir ben kleinen Erost geraubt, statt bofer Menschen nur mein boses Schickfal anzuklagen. Der alte Paul von Orlamunde ist meines Sohnes Mörber.

Well. (haftig). Er ift es nicht.

Odv. Wollt Ihr die Aussage ber Sterbenden bezweifeln? — Ja, sterbend hat er bekannt, bas Kind, bas ich beweine, sei von bestochenen Knappen fur ihn entführt.

Well. Und wo blieb es?

Ddo (mit bitterer Behmuth). 200? 3m Grabe.

Well. Much bas hat er bekannt?

Soo. Er wollte weiter reden; aber der Tod bruckte ihm bas Siegel auf den Mund.

2Bell. Dann, gnabigfter Berr, bann burft Ihr hoffen.

Do (gen himmel beutenb). Meinen Fridolin bald zu finben? — D ja, fur biefe hoffnung bin ich alt genug.

Well. Es ift ein Irrthum möglich.

Dbo. Oswald ist ber Gohn von meines Gohnes Mörder.

Bell. Mur barum haßt Ihr ihn?

Odo. Mur barum!

Well. Das soll, das darf nicht sein. D, gnädigster herr! ein edles herz, das zwischen haß und Irrthum mahlen darf, halt lieber einen Irrthum fest.

Odo (ernft). Genug! — Ihr seid nun unterrichtet. — Ein wackerer Jungling wirbt um meiner Tochter Sand. Luitgardens Ruhe und meines Alters lette Freude stehen jest in Eurer Macht!

Bell. Zwei liebende Bergen foll ich trennen? — Gibt es benn etwa ber echten Liebe fo viel in ber Belt, baf eine arme Sterbliche es magen burfe, ihre feltenen Spuren zu gertreten?

Odo. Ich war immer Euer Freund. Wollt Ihr mir veraciten?

Well. Wenn ich fann.

Doo. Go thut, was Eure Runft und Euer Gewiffen Euch gebieten.

Well. (nach einer Paufe). Ich bitte Euch, gnabigfter Berr, verlagt mich einen Augenblick!

Dto. Meine Baterforgen bleiben hier. (Geht ab.)

#### Bweite Scene.

Belleda (geht in tiefen Gebauten umber).

Hart ist die Prüfung! — Dank und Erfat bem Greise — Mitleid der Trauernden — kindliche Pflicht, der Ehre des Vaters zu schonen — Entsagen der Liebe — o, welcher Gott knüpft die verworrenen Faden zusammen? (Panse.) Schweige, mein Herz! — Welleda, die Tochter des großen Agrippa, erwache! — schweige, mein Serz! Rede laut, du heilige Pflicht! — Wo ist die Grenze des Bösen? wo wird das Gute gedeihen? wo schimmert die Wahrheit? wo wirkt mein Veruf? — Hier fordert ein Greis der Tochter Gemahl, und Agrippas Tochter ist einen Sohn ihm schuldig — bort slehet ein liebendes Mädchen um Hoffnung, und ein liebendes Mädchen soll sie zerstören. — Lebst du, Oswald? — Konnte dein Herz drei Jahre die heiß Geliebte meiden? — drei Jahre? — Nein! — Ich habe den Todten beweint — auch sie möge ihn beweinen. (Kniet nieber.)

Der bu ben Menschen jum Bilbe ber Gottheit geprägt, Als bu ber Ginne Gewalt burch eble Liebe gezügelt, Offen liegt bir mein Berg, verwirf es, wie er es verworfen, Wenn ein kleiner Gebanke bie große Stunde entweihet!

(Steht auf und geht an bie Thur.) Tretet berein!

# Dritte Scene.

#### Welleda. Obo. Enitgarde.

Well. (gu Luitgarten). Ich heiße Euch schwesterlich willsfommen! (Ergreift ihre Sand.) Bittert nicht! ich meine es gutmit Euch! (Führt fie zur Saule.) Legt Eure Sand auf Diesen ilten Marmor, und wiederholt noch einmal laut, was Ihr gehrt.

Enitg. (legt bie hand auf bie Caule und fpricht mit bebenter timme). Ich begehre zu wiffen, ob Oswald, Graf vor Or-munde, noch unter den Menschen wandelt, ob der Mann, m ich durch Sohn und Spott gebeugt, ein nichtswürdiges ielübbe ihm abgetropt, mir bennoch seine Liebe nicht entgen?

Bell. Gagt an bas Belübbe , beffen Euch gereut!

Enitg. Drei Jahre und brei Tage solkte er schweigend einen Uebermuth ertragen — stumm — gehorsam — durch inen Laut, keinen Seufzer Liebe mir verrathen. Er gesichte — brei Jahre sind verflossen, und heute ist ber britte ag.

Well. Rein ift die Quelle Eurer Bunfche, Eurer Neugier? Enitg. Ich ftebe zwischen ihm und meinem Vater. — Sier ebe und Pflicht — bort Pflicht und Liebe. Eine höhere Macht itscheibe.

Well. Und Ihr gehorcht dann ohne Murren? Luitg. Ich gehorche.

Bell. (feierlich).

inen himmlischen Funken hat Gott in irdischen Thon ge-

df auch ber Sterbliche wiffe, was morgen und kunftig geschieht.

war durch die Sulle des Körpers leuchtet ber Funke nur fcmach;

darum ift Irrthum hiernieden ber menschlichen Klugheit Gefährte;

och der Wille fei rein — die Gottheit richtet den Willen.

(Geht langfam in ben hintergrund, und tritt in bie Blente.)

Täuschende Schatten, senkt euch herab, sammelt ein Bild, bas ber Vergangenheit Schleier zerreifie!

(Die Blente füllt fich nach und nach mit Bolfen.)

Quitg. (angfilich). Bater, haltet mich!

Do (umfaßt fie). Rindliche Liebe halte beine Geele empor !

Quitg. 3ch mage es nicht, ben Blid bahin zu richten.

Doo. Ermanne bich und fieh!

(Die Wolfen haben sich getheilt, Welleta und die Bilbfaule find versichwunden, wie durch einen Nebel erblickt man das Grabmal eines Ritzters mit einem Wappenschilb gegiert.)

Quitg. (finft in ihres Baters Arme). Sa! er ift tobt!

(Befang von weiblichen Stimmen aus ber Ferne.)

Stumm trug er feine Leiben bis an's Grab.

Sier nahm ein Engel ihm bie Burbe ab.

(Während biefes Gefangs füllt fich bie Blenbe wieber mit Bolfen.)

Luitg. (fturgt verzweifelnb auf bie Rnie). Geine Leiben trug er bis an's Grab.

Do (fich gartlich über fie beugenb). Meine Tochter!

Quitg. Bis an's Grab.

Dbo. Goll auch ich die meinigen bis babin tragen?

Quitg. Mir fluchend flieg er in die Gruft.

Ddo. Das that ber eble Oswald nicht.

Luitg. Barmherzigkeit, ihr unsichtbaren Machte! Seht meinen Jammer, rettet mich vor Verzweiflung! Ein leifes Flüftern verkunde mir, bag Oswald fterbend mir verziehen habe.

(Die Wolfen theilen fich, ein heller Glang fullt bie Blenbe, ber Gesfang tont.)

Simmlische Freuden umschweben ihn, Er liebt bich noch, er hat verzieh'n \*).

(Der Glang verschwindet, und bie buftere Blende fieht wieber ba.)

Quitg. (foluchgent). Er liebt mich noch, er hat vergieh'n.

Doo. Auch ich verzeihe um feinetwillen dem Mörder beines Bruders.

Lnitg. (fieht auf und fagt mit gezwungener Vaffung). Jest, mein Nater, bin ich bereit, Euch zu gehorchen.

Do (entgudt). Gott fegne bich!

Luitg. Uch, vor ihm hat mein Gehorsam keinen Werth; benn er ist das Stiefkind der Verzweislung. Wem der Hosffnung letter Faden entzwei geschnitten wurde, der kauft den Ruhm des Helden wohlseil, und eine That, die Tausende beglückt, ist oft nur Krampf des Lebens-lleberdrusses. D'rum kann ich nicht des Vaters Segen stehlen. Hinweg, hinweg aus diesen Mauern! Schon tönet mir Trompetenschall entzgegen. Deffnet nur das Brautgemach! Hindurch, hindurch zum frühen Grabe! mich haben Geisterstimmen eingesegnet. Ich bin Oswalds Braut; er liebt mich noch, er hat verziehen. (Stürzt fort.)

Odo. Welchen himmel, welche Solle hat Gott in ein Baterberg gelegt! (Folat ibr.)

<sup>\*)</sup> Anmerkung fur ben Componiften: Der Gefang muß choralmäßig fein, und barf hochftens eine Minute bauern.

#### Vierte Scene.

(Ruine bes erften Acts.)

Liebemund (noch immer auf bem Thurm).

Soll ich benn hier oben verhungern? — Es gab einmal eine schone Zeit, da brachten die Raben Brot; aber jest flattern sie um mich her, als ob ich schon am Galgen hinge. Das frächzt, das hat Nester im Walbe, und die Jungen haben Appetit zu eines Stallmeisters Augen. (Sieht sich überall um.) Eine schone Aussicht! Ich glaube, der Teufel kömmt zuweilen hieher, wenn er frische Luft schöpfen will. Wenn das meine blinde Großmutter mit ansähe, daß ich dem Himmel so nahe bin! — Horch! mein Rappe! er wiehert! Gewiß sagt ihm sein Herz, in welcher Noth ich stecke. Heiliger Georg! wenn du mir diesmal aus der Klemme hilfst, so gelobe ich dir ein Roß von Silber, so schwer als dein Gehirn! — Kömmt nicht jemand? — Ich höre Stimmen im Thurm! — Aha! was doch ein silbernes Roß nicht thut!

# Fünfte Scene.

Welleda, Odo, Luitgarde (fommen aus bem Thurm).

Ddo. Unfern Dank, eble Jungfrau! Eure Beisheit zu belohnen vermag ich nicht.

Well. Die Zukunft lohne mich burch Eurer Tochter Rube !

Liebem. (ruft wehmuthig). Onabiger Berr!

Odo (unwiffend, mober bie Stimme tommt). Bo bift bu, Liebemund?

Liebem. Bier!

Dbo (erblidt ibn). Bas machft bu ba?

Liebem. Ralender.

Doo. Wie bift bu ba binauf gekommen?

Liebem. Darum mußt Ihr ben Teufel fragen.

Doo. Komm berab, wir muffen fort!

Liebem. Ja komm! das ist balb gesagt; aber wie? Reint Ihr, ich konnte springen wie Ludwig der Pring von reffen?

Well. (ladelnb). Liebemund hat fein Vertrauen zu feiner ten Freundin.

Liebem. War bas eins von Euren Freundschaftsftuck=

Er fcmebe fanft berab, und fei eingebent ber einen Buchtigung.

liebemund findet fich plöthlich am Eingang bes Thurms; während ber Fahrt hört man fein Gefchrei.)

Well. Willfommen auf festem Boden!

Liebem. (tritt foudstern heraus, befühlt fich). Ich lebe noch!

Do. Beh', und lag bie Roffe gaumen!

Liebem. Mit Freuden! und wenn ich jemals wieder diese begend betrete, so möcht Ihr mich in eine Fledermaus verandeln. (Ab.)

Obo (reicht Welleba bie Sant). Lebt wohl, Freundin meines baufes!

Bell. Bieht bin, gnabigfter Berr, im Geleite frommer Buniche!

Unitg. Ich danke Euch, Welleda! Ihr habt meinem aren Bergen die gräßliche Rube vernichteter Soffnung gegeben.

Bell. Mus zerfchlagenen Saaten lockt eine freundliche fonne oft neue Keime bervor. Mit Glauben und Muth ben

dunklen Pfad zu wandeln, ist des Menschen Bestimmung. Wo der Tod ihn erwartet, da krümmt sich der Pfad, und plöglich umgibtihn das Licht. Wohl ihm, wenn er im Finstern einem guten Menschen begegnet, der im Vorbeigehen die Hand ihm drückt. Ich drücke deine Hand, du leidende Schwester, und wenn du verzagst, so komm und weine mit mir!

(Luitgarbe umarmt fie haftig und entfernt fich weinenb, Belleba wenbet fich ab, und trodnet ihre Thranen.)

Obo (Luitgarben folgenb). Lebt wohl! (An ber Scene tehrt er nochmals um.) Benn kein höherer Beruf Euch bindet, fo lade ich Euch gur Vermählung meiner Tochter.

Bell. Bann?

Doo. Morgen.

Well. Und bes Brautigams Name?

Ddo. Prinz Edmund von Jülich.

Bell. (mit ftarrem Entfeten), Ber ?

Ddo. Pring Edmund von Julich.

Bell. (mit bebenben Lippen). Pring - Edmund ? -

Doo. Bas ift Euch? fennt 3hr ihn?

Bell. 3ch fenne ibn.

Doo. Guer Staunen — Guer Schrecken — Sabt Ihr ein bofes Schickfal in den Sternen gelesen?

Well. Lafit mir Zeit, gnädigster Herr; eine unsichtbare Sand hat mich ergriffen — (fie schaubert.) Ein Todesschauer bebt durch meine Gebeine. — Ich trage, was der Spruch bes Allgewaltigen dem Kinde zu tragen gebot. — Geht! ich komme zur Vermählungsfeier — ich werde kommen — ich muß kommen.

Doo. O, moge die Ruhe, die Ihr außer Euch verbreitet, doch auch in Eurem Innern wohnen! (Geht ab.)

### Sechste Scene.

#### Welleda (allein).

Wie ist mir geschehen? - So muß vor jeber aut geglaubten Sandlung auch ber reinste Wille gittern? Go barf fein Sterblicher fich ruhmen, er habe bas Bute nicht blos gewollt - auch gethan? - Rurgfichtige Menschen! - Bon ben taufend Mahl taufend Urfachen oder Folgen, begreift ihr faum eine ober zwei, und bruftet euch noch mit Rlugheit und Bute! — Bas ihr muhfam gebauet, mußt ihr oft muhfam gerftoren, und fo verrinnt euer Tropfen aus bem Meere ber Beit! - Vater! Nater! hatteft du bas vorausgefehen! (Baufe.) Wie foll ich es hindern? - Denn hindern muß ich es. -Mlles entbecken? - bem alten, guten Bilhelm von Julich jum Cohn ber Gaftfreiheit feines Thrones Stupe rauben? - meines Vaters Mamen ichanden? - Und wenn ich es wollte - wenn ich es wollen mußte - wird man mir glauben? wo find die Beweise? habe ich Reugen? - Lebt er noch ber Gingige, ber bier ber Bahrheit fich jum Opfer bringen konnte? - D Menschen! Menschen! mit Recht nennt ihr die unguberechnenden Folgen, beren Spiel ihr feid, Bufall! mo thront ber Graufame, ber Rechenschaft von biefen Folgen forbert? (Sie febrt fich von ungefahr feitwarte, ihr Blid wirb von einem Begen= ftand in ber Berne angezogen, ihre Aufmertfamteit verwandelt fich nach und nach in zweifelnbes Erftaunen, und endlich in eine halb furchtfame halb freudige Uebergengung, fie bebt bei folgenben Borten Schritt vor Schritt jurud.) Ift es ein Spiel meiner Einbildungskraft ? -Mehnlichkeit? Birklichkeit? - Ein Menfch? - ein Beift? - Dowald? (Gie folagt ben Coleier über fich und bleibt im Bin= tergrunde fteben, balb burch einen Ruin bebedt.)

#### Siebente Scene.

#### Welleda. Oswald. (Gleich barauf) Bernhard.

(Oswald tritt schwermuthig zwischen ben Ruinen hervor, fest fich auf einen Stein und ftust ben Ropf in die Sand. Belleda nahert fich leise und schüchtern; fie schlägt ben Schleier zurud, um ihn feitwärts zu bestrachten. Entzuden über die Gewißheit ber Entbedung gluht in ihrem Auge. Oswald zieht ein Bild hervor, bas er wehmuthig betrachtet, und an seine Lippen brudt — Welleda sucht von fern bas Bild zu erkennen, cs gelingt ihr, sie seufzt, schlägt ben Schleier über und tritt zurud.)

Bernh. (tritt auf.) Gerr Ritter! ich habe bie Roffe ansgebunden. Wollt Ihr effen?

(Demalb fcuttelt ten Ropf.)

Schlafen?

(Dewald fcuttelt ben Ropf.)

Ruhen?

(Oswald legt bie Saub auf sein herz, blidt gen himmel und seufzt.) Hier kann ich auch weber schlafen noch effen; benn wenn mich mein Gedächtniß nicht betrügt, so sind bas die Ruinen bes alten Schlosses Schreckenstein.

(Demalb nict mit bem Ropfe.)

Sind sie es? D Gott! (halb für fic.) Dann ift es auch nicht mehr weit bis zu jenem unglückseligen Plate, wo ich vor zwanzig Jahren mein Gewissen verkaufte; d'rum brückt mich auch die Luft, und meine Glieder sind gelähmet. (In Dewalt.) Herr Ritter! ich habe Euch noch nie gefragt: wie weit? wohin? weswegen? Vergönnt mir heute zum ersten Male, daß ich forschen möge: welche Straße wollt Ihr gehen?

(Comalb beutet mitber Sand nach ber Seite, wo ber Bergog abgegangen.) Mitten burch ben Bald?

(Dewalb nidt mit bem Ropfe.)

Bielleicht nach Cleve?

(Dewald nict mit bem Ropfe.)

Gott! bann muß ich Euch verlaffen!

(Dewald fieht ihn fragend an.)

Nicht mahr, herr Ritter, von den Ketten der Tunefer habt Ihr mich nicht befreit, um mich dem henkersschwert zu überliefern?

#### (Dewald fint und verneint es.)

O, fo vernehmt ein Berbrechen, beffen Schrecken mir nach Afrika folgte, bas tiefer als die Zeit meine Stirn furchte, und fester mein Gewiffen umklammerte, als die Retten der Barbaren meine Arme.

(Dewald fieht auf und betrachtet ihn mit Bermunberung.)

Ich war einst Knappe am Hofe bes Herzogs Obo von Cleve. Ehrlichkeit und Treue rühmte man an mir, und ich selbst war stolz auf meine nie geprüfte Redlichkeit. Wie ber Mensch nun ist! Manchen meiner Brüber, ben ich auf glattem Wege straucheln sah', habe ich lieblos verdammt, ohne zu bedenken, daß mein Weg nicht glatt war, und daß, wo er nur strauchelte, ich gefallen ware! Uch! und ich siel! — Gott vergebe es Eurem Vater!

#### (Demald flust.)

Ja, Eurem Nater, ber aus bitterm Groll, um bes erschlagenen Bruders willen, mir heftig zusethen ließ, ich sollte den kleinen Prinzen, dem ich diente, seiner Rache in die Sande liefern.

#### (Demald wenbet fich befchamt ab.)

Lange widerstand ich seinem Golde, weil ich an Obos Sofe keinen Mangel litt. Als aber in der blutigen Fehde mit Oranien mein guter herr eine Zeit lang flüchtig herumirrte, XI.

als er, ohne Gelb und ohne Freunde, selbst die Nothdurft entbehren mußte, und mit seinen wenigen Getreuen am Morgen oft nicht wußte, wo er am Abend herbergen werde! da bemeifterte sich der Unmuth meines undankbaren Herzens, und ich wurde nach und nach vertraut mit dem Gespenst, das mir lockend folgte. Des Krieges Ende war nicht abzusehen, Noth und Jammer mehrten sich, Eures Vaters Gold blinkte, der Teufel schürte, und ich versprach ein Bubenstück.

(Dewald ergreift haftig feinen Arm, und fieht ihm ftarr in's Geficht.) 3d hatte boch ju viel versprochen. Im Bofen wie im Guten traut ber Mensch fich mehr zu, als er vermag. Un einem neblichten Morgen trennte ich mich von unferm Saufen. Den fleinen Prinzen hatte ich vor mir auf dem Gattel. 3ch fprengte in die Welt hinein, von meinem Gewiffen gefpornt; der Baul flog, die Riefel fprubten Runten, der Staub wirbelte fich, die durren Blatter raffelten binter mir ber. Um himmel murde es dunkel - in mir rabenschwarz - es donnerte - bas Rind fdrie - ich mar von Ginnen. Endlich fturte mein lechzendes Roß zu Boben - ich fah mich um ich war in diesem Balbe - es murbe finfter - jeder ferne Baum ichien mir ein Gefpenft - duft're Felfenichlunde gabnten mich an. Ich feste mich auf einen Stein - bas Rind lächelte und fpielte mit bem Beutel, in bem mein Gunbengolb lag. Ich weinte - beten konnte ich nicht. Wenn eine Solgtaube über mir flatterte, fo fuhr ich auf; wenn eine Eibechfe im Grafe zischelte, so pochte mein Berg. Das Rind folief ein - ich blieb allein mit meinem Gemiffen. Fledermaufe fcmirrten um mich ber - ber Uhu beulte - endlich schwieg alles -Die gange Matur entschlummerte - mein Bewiffen wachte -Berr! es war graflich!

(Dewalb betrachtet ihn mitleibig - Belleba hat fich genahert, ihren Echleier halb gurud geworfen mit gespannter Aufmerksamfeit - Raufe.)

So saß ich die ganze Nacht. Wenn ein Kafer summte, bas war mir Trost. Uls der erste Bogel den Morgengesang zwitscherte, o, da fiel mir eine Zentnerlast vom Herzen. Ich betete! — ich hob das schlummernde Kind von meinen Knien empor, und flehte zu Gott um Rettung für die Unschuld, ware auch mein Leben der Preis. Da stand plöglich ein Mann vor mir — war es ein Sterblicher, oder war es der guten Engel einer — ich werde seine Gestalt nimmer vergessen — ein Greis mit grauem Haar und Bart, himmelblau war sein Gewand, sein Gürtel eine goldne Schlange —

Well. (fchreit laut auf). Sa! (Oswald und Bernhard wenden fich, Welleba widelt fich in ihren Schleier.)

Bernh. (bebenb). Gottes Barmherzigkeit! ein Geift! bie Mutter bes armen kleinen Fridolin — sie fordert ihres Sohnnes Blut von mir.

Well. Berzeiht, Fremblinge, wenn mein plögliches Erscheinen euch überraschte! Es ging mir eben so wie euch. Ich
suche Kräuter in ber Mittagsstunde zu einer köstlichen Urznei.
Gehabt euch wohl! (Geht einige Schritte, und thut, als ob fie
Kräuter pfückte.)

Bernh. (nach einer Baufe). Seht nur, wie ich zittere! — Das ift nun mein Lohn! Ueberall sehe ich Gespenster. Ich muß eilen, meine Erzählung zu vollenden; benn dieser Bald ist mir ein Ort des Schreckens! (Führt Oswald etwas mehr feitwärts.) Der Greis, herr Nitter, hatte bald mit freundlicher Gesprächigkeit mir mein nagendes Geheimniß abgefragt. Sanfte Ueberredung floß von seinen Lippen, Trost der Zufunft schwamm in seinen Blicken; er nahm das erwachte Kind

auf ben Arm, es spielte lächelnd mit seinem Silberbarte; er erbot sich, ben bekümmerten Eltern es zurückzubringen. Ich Unbesonnener! ich küßte sein Bewand, ich dankte schluchzend — ich warf mich betend in den Staub — und als ich mein Antlig wieder empor hob — da war der Breis — da war der Knabe verschwunden.

(Dewald fcheint haftig fragen ju wollen: Bobin ?)

Ja wohin? — Ich weiß es nicht. Ich Betrogener mahnte in ber Mutter Urme ihn zu liefern. Mit erleichtertem Gerzen griff ich nach bem Pilgerstabe, um im gelobten Lande die halbvollbrachte Sünde abzubüßen. Gebettelt habe ich bis Benedig — keinen Groschen von dem Blutgelde habe ich angerührt. (Bieht einen Beutel hervor.) Hier ist es noch beisammen; zu frommen Werken wollte ich in Jerusalem es weihen; aber unser Schiff wurde ein Raub der Tuneser. Zwanzig Jahre lang habe ich in Ketten gerudert, die Eure Tapferkeit, Herr Ritter, mich befreite.

(Belleba geht unvermerkt in ben Thurm — Dewalb ftutt fich nachten=

Mit frohen Hoffnungen erblickte ich die Rufte des deutschen Baterlandes; vertilgt mahnte ich die Spuren meines Berbrechens, den Prinzen Fridolin unter seiner Eltern Pflege zum Manne herangewachsen. Ber herrscht jest über Cleve? Lebt der alte Herzog? Wie geht es seinem Sohne? — Das waren in jeder Herberge, an jeden Reisenden meine ersten Fragen, und überall mußt' ich die Schreckensworte hören: "Sein Sohn? er hat keinen!" — Doch, doch! er hatte! — "Uch! meint ihr den, den vor so vielen Jahren ein untreuer Knecht gestohlen? der ist nie mehr zum Vorschein gekommen." — Da färbt sich meine Bange todtengrau, die Lippe

hängt, das Auge wird verglast — die Knie beugen sich, die Arme schlottern mir am Leibe ohne Kraft. So bin ich Euch mit schwerem Herzen bis hieher gefolgt, weil ich meinte, Ihr zögt nach Thüringen in Eure Heimath — Aber ach! Ihr wollt nach Cleve, und dahin kann ich Euch nicht folgen, ich kann den grünen Schlosplatz nicht wieder sehen, wo das Kind in der Frühlingssonne spielte, und vom Söller herab die Mutterliebe lächelte.

# Achte Scene.

Borige. Bolfmar (tritt aus bem Thor, hinter ihm vier weiß gefleibete Anaben, welche Wein, Brot und Brüchte tragen).

Bolfm. Seid willkommen, Ritter Oswald, Graf von Orlamunde!

(Demalb ift erftaunt, feinen Ramen ju boren.)

Ich weiß, Ihr konnt ben Gruß mir nicht erwibern. Drei Jahre und zwei Tage find verfloffen. Nach Mitternacht, wenn beim erften Sahnenruf ber britte Tag geendet, bann ift entfeffelt Eure Zunge.

(Swalb ichlagt bie Sanbe gufammen, und tritt einen Schritt gurud.) Bernh. Bo find wir? Diefes Ochlof war obe.

Bolfm. Habt Ihr nie gehört von der klugen Frau im Walde?

Bernh. Wohl haben wir. Die Gegend rings umber ift ihres Ruhmes voll.

Boltm. Ein guter Engel hat ju ihrer Wohnung Euch geleitet. In ihrem Namen foll ich ben Ritter wie den Knappen willkommen heißen. (Rimmt einen Becher und trinft ihn De-walb ju, nimmt bann einen antern Becher, und wentet fich in Bern-

hard.) Willfommen in biefen Mauern jeder Biedermann, den feine bose That belaftet!

Bernh. (greift gitternt nach bem Becher). Und jeder Reuige, ber feine That beweint! (Gin Anabe gibt ihm Brot.)

Bolfm. (gu Bernhart). Wo machft ber Bald, ber in feinen bunkelsten Schatten ein marternbes Gewiffen verbergen könnte?

Bernh. Bas fagt Ihr? — Bas feb' ich? Blut in diefem Becher? — bies Brot ein Stein? (Läft beibes fallen.) Beh mir! Unsichtbare Mächte schwingen der Rache Geißel über mich!

Bolfm. Leibe, mas du verschuldet, bereue und hoffe!— Serr Ritter! meine Gebieterin ladet Euch in ihre Wohnung. Was Natur und Kunst herbeizuschaffen vermögen, ift bereit zu Eurer Erquickung.

#### (Dewald banft höflich und weigert fic.)

Weigert Euch nicht, Berr Ritter! ben dunklen Flor, ber fich um Eure Bukunft webte, wird Welledas Macht gerreisen. Euer Schickfal, Eure Liebe heischen, daß Ihr ungefaumt mir folgt!

#### (Oswald fteht zweifelnt.)

Bertraut ber flugen Frau im Balbe, von ber ichon mander ihre Silfe fegnend, und ohne Troft noch feiner ichied.

(Oswalb außert nach einer Paufe feinen Entichluß gu folgen.)

Bernh. Ihr geht, Berr Ritter? D vergonnt mir, ehe wir scheiben, Gure mohlthätige tapfere Sand noch einmal an mein Berg zu brucken.

(Oswald reicht ihm bie Sand, bie Bernhard fußt und an feine Bruft brudt — Oswald bringt ihm einen vollen Bentel auf, legt bann bie Sand auf Bernhards Saupt, betrachtet ihn mit Bohlwollen und Mit-

ib, und entfernt fich bann; ihm folgt Bolkmar mit ben vier Anaben. efchmädte Ruaben und junge Mabchen empfangen ben erftaunten swalb mit Blumen und Gnirlanben, wimmeln um ihn her, und ziesen ihn fanft hinein; bas Thor schließt sich wieder.)

#### Meunte Scene.

Belleda (tritt aus ber Thurmpforte, eben als Oswalb fortgezogen irb; mit ausgebreiteten Armen und ftrahlenber Freude fieht fie ihm ach, bleibt bann einige Augenblide in froher Wehmuth verfunten ftehen).

Bernh. (ohne Belleba zu bemerken). Was soll mir bas beld? Wo ist die Ruhe feil? und welcher König prägt die Runze, womit man sie erkaufen kann? — Die einmal abgeene Blume vermag kein Sterblicher wieder an ihre zelle zu heften. Fort, fort aus diesem Schreckenswalde, meine Shrlichkeit begraben liegt. Wo die Erinnerung mit ischen Farben mir meine That an jede zitternde Espe malt. Bill gehen.)

Bell. Bernhard!

Bernh. (bebenb). Wer ruft ?

Bell. Bernhard!

Bernh. Was wollt Ihr?

Bell. Bernhard!

Bernh. Geid barmherzig! Saltet einen Mann nicht auf, er vor feinem Gewiffen flieht!

Well. Es wird bich überall ereilen.

Bernh. Webe! webe! Gebt mir Eroft!

Bell. Du findest ihn in meiner Wohnung.

Bernh. Richt zwischen Mauern — D, es ift mir schon freier Luft zu enge!

ren die Ruhe wieder hervor; aus jenen Mauern minte fle bir.

Bernh. D, durft' ich hoffen, nur im Grabe fle ju finden! Well. Du haft gebufft; geb' binein!

Bernh. Umfonft! 3ch tann nicht.

Bell. (ergreift feine Sanb nub bentet auf bie Maner). Wirft bu auch biefer Ginladung nicht folgen ?

(Ein Greis mit eisgranem Bart, im himmelblanen Gewand, mit einer golbenen Schlange umgartet, erfcheint auf ber Maner; in einem Wome balt er ein Rinb, mit ber anbern Sand winft er.)

Bernh. (fallt zitternb auf die Anie). Seiliger Gatt! was seh' ich? Er ift es — der Greis — der Anabe — er winft— ich komme! (Judem er fich anfrafft.) Hilfe! helft mir! Norgebung oder Tod! (Indem er auf's Thor zuwantt, verschwinket die Conalt.)

Bell. (fauft gerührt, mit gefalteten Sauben emper figuren). Bater! habe ich beine Gestalt gemigbraucht? — Bergebung bem Schwachen!

(Der Borhang fallt.)

## Dritter Act.

(Ein romantisches Thal im Walbe, in mäßiger Entfernung sieht man die Ruinen, welche Welleda bewohnt, den Thurm und die Pforte; im Bordergrunde seitwärts ein Velsen, von welchem ein Wasserfall herabstürzt, der ein geräumiges, mit Schilf bewachsenes Beden bilbet; von dem Velsen beugt sich über das Wasser eine alte, hohle Weibe hinunter, und beschattet zum Theil den Eingang einer Grotte; ein Apfelbaum mit lockenden Früchten belaben, ein Busch von wilden Rosen, eine hohe, dunkle Tanne und einige andere Bäume sind einzeln gruppirt.)

## Erfte Scene.

Welleba (allein, liegt am Ranbe bes Bafferbedens, ben Ropf in bie hand geftügt, zeichnet mit ihrem Stabe gebankenvoll Tiguren in ben Sanb).

Woher ber Aufruhr meiner Ginne? ber Sturm ber Lebbenschaften?

Ist das Welleda? Ha! bist du Agrippa's Tochter? Dies grollende Gefühl des Neides nennst du Liebe? Die schamroth glühende Wange straft dich Lügen. Erwache, hober Sinn für's Eble, Gute!

Was kummert mich die Bulle, die Gott um den geliebten Geift gewebt? — Gie verwese wie die Ginnlichkeit! Er schwebt empor und mit ihm meine Liebe. Sa! wenn alle schönen Geelen einst im Lichtmeer dort zusammen fließen, wozu benn die Erinnerung, an welchen Staub fie hier gebunben waren?

## Bweite Scene.

#### Belleda. Bolfmar.

Volfm. (fömmt vom Velfen berab). Ich fucte dich, Belleba! Mich bunkt, sie kommen.

Bell. (fieht auf). Die Strafe von Jalich ?

Vollen. Van dorther schallen Stimmen durch den Wald und Roffe stampfen. Roch find sie fern.

2Bell. Ift alles zu ihrem Empfange bereit?

Boltm. Benn fie hier verweilen, ja!

Well. In fühlen Schatten ladet biefe Quelle, 36 hoffe, fie verweilen.

Bolfm. Oswald ichlummert.

Bell. Wer ift bei ihm ?

Bolfm. Erich.

Well. Und Bernharb?

Voltm. Faft hatte die Erscheinung seine Sinne zerrattet. Er wankt zwischen den Ruinen umber, und sucht und ruft den Greis.

Well. Diefer Greis, Volkmar, war die Gestalt meines Baters. Ich bin dir noch Entrathselung schuldig. Sor und schweig bis zur rechten Stunde. Im hofe bes Farsten Wilhelm von Julich ward mein Water in den logten Jahren solines Bebens gastfrei aufgenommen. Er sand dort Schung und Biebe, er durfte sich des Lebens freuen, und was noch mehr ist, er durfte ben ken. Es war wie Sternenlicht, dem eine lange Nacht eine kurze Dammerung verdandte. Ginft begab es sich, als eben herzog Wilhelm, ich weiß nicht mehr bei welchem seiner Freunde verweilte, daß die Bergogin, Matter eines einzigen holden Knaben, ihren Saugling im Schlass erbracke.

Die gräßlichste Verzweislung zerfleischte bas Mutterherz, und Wahnwiß ergriff bie Arme bei bem Gedanken an bes Vaters Heimkunft, bessen ganze Seele an biesem Kinde hing. Da wandelte Ugrippa, von Dankbarkeit und Mitleid tief bewegt, in diesen Wald, da führte ihm bas dunkle Schicksal einen Knaben zu — von gleichem Alter — ähnlichen Zügen —

Bolkm. Ich errathe!

Bell. (befchamt). Statt ben mahren Eltern ihn gurud zu bringen -

Bolfm. Giegte Freundschaft über Pflicht -

Well. Bergog Wilhelm mar und blieb burch Taufchung glücklich; nicht fo bie Mutter, bie ber Gram gar bald zu ihrem echten Kinde führte.

Bolkm. Und auch Ugrippa ging mit dem Geheimnisse aus der Welt?

Well. In meinem Busen verschloß er es. "Wache über biesen Knaben, sprach er sterbend, verliere ihn nie aus den Augen! Wenn die Noth es heischt, so rede! wo nicht, so schweige! denn das Leben verliert der Mensch oft lieber, als eine Täuschung, die ihn glücklich macht."

Bolfm. Und jest?

Bell. Jest muß ich reben. Der Bruder zieht als Brautigam zu seiner Schwester. Von mir hintergangen — Gott sah mein Serz! — will sie bes Vaters Wunsch sich opfern.

Bolfm. Bintergangen?

Bell. Oswald lebt!

Bolfm. Ift Oswald Ihr Geliebter ?

Well. Und ber meinige.

Bolfm. (gurudbebenb). Der beinige?

Well. Sa! jest fühle ich, baß ich ebel liebe, weil es mir so leicht wird zu bekennen. Diesen Morgen stockte meine Bunge. Irbische Hoffnung war noch immer ber irbischen Liebe Nahrung. Gine Flamme loberte in meinem Bufen; jest ift sie nur ein Glanz in meiner Seele.

Boltm. Fühlft du auch, Belleda, daß du mit einem Jungling redest, dem es noch schwindelt vor ber Gobe, auf welche beine Tugend sich emporgeschwungen?

Well. Ich reiche bir die Schwesterhand, und ziehe bich ju mir herauf. Horch! sie kommen! Entferne bich!

Bolfm. Du Bergenskundige! lag mich heute nicht lange allein! Gib mir Arbeit und Geraufch.

Well. Balb! Gebenke inbeffen meiner Worte: Menfchengluck befördern, heißt die Freuden des Ewigen theilen; Menschengluck ift sein Gedanke, und dieser Gedanke wird mit jedem Augenblick zu einer neuen Schöpfung. Wir können nicht, was er kann; aber wir durfen wollen, was er will und so wird unser Leben ein Abglanz seiner Rube. (Geht ab.)

## Dritte Scene.

## Bolfmar (allein).

(Er biegt bie Zweige ber nahe ftehenben Baume vor ben Eingang ber Grotte.) Ruhe? Ja, so ruht ber Epheu an ber Ulme; mit ihr strebt er empor, mit ihr sinkt er zu Boben. Uch, es gibt ja so wenig Menschen, bie allein zu stehen vermögen — und wenn ein Schwacher fällt, war es benn seine Schuld, daß kein Baum ihm nahe stand, ben er umfaffen konnte? (Indem er fich gebankenvoll entfernt.) Oswald! Oswald! ich konnte für ihn sterben; aber lieben kann ich ihn nicht. (Ab.)

## Dierte Scene.

#### Edmund. Abolphine. Gefolge.

Edm. Gieh' nur, Schwefter, welch' eine zauberische !

Abolph. Bare ftatt ber Schwester Die Geliebte bier, ann mare fie doppelt ichon.

Com. (gerftreut). Die Geliebte? Meinft bu meine braut?

Mbolph. (lachenb). Run, wen benn?

Com. Aber sieh boch nur ben Bafferfall, die wilben tofen und die Früchte! — Sollen wir die Pferbe hier vershnaufen laffen?

Adolph. Wann beine Ungebuld die Zögerung verträgt? Edm. Dja, o ja! Wir haben nicht mehr weit. Es ift tum Mittag, die Sonne drückt, die Roffe sind ermüdet.

- He! Knappen! dort im Schatten jener Eichen harret nfer! (Das Gefolge entfernt fic.)

Abolph. Fur einen Brautigam ift bein Berlangen ziemsch fubl.

Com. Lag die Reckereien! Kaum zweimal fah ich Luitarden: wie kannft bu wollen, daß ich brenne?

Adolph. Und doch vermählst du bich mit ihr?

Edm. Mach bem Bunfche unfere Batere.

Adolph. Warft du nie verliebt?

Edm. Gin einziges Mal im Traum.

Adolph. O, geschwind erzähle mir bas! (Birft fic am lafferbeden nieber.)

Ebm. (ber por ihr fieben bleibt). Mich traumte, ich fei auf T Jagb, und fab burch's Gebuich eine fchlante Jagerin

eilen. Ich feste ihr keuchend nach, fie blickte um fich, und es war bein Besicht.

Adolph. Meines?

Ebm. Schwefter! riefich; aber fie fioh fcneufußig mitten burch ein Dorf, bog um eine Ede, und verschwand.

Adolph. Und du?

Com. Ich schlich traurig weiter: ba hupfte ein Milchmadchen mir singend entgegen, und bot mir frische Milch aus ihrem Topfe. Ich sah sie an — bu warft es.

Adolph. 36?

Com. Als ich eben trinken wollte, horte ich aus bem nächsten Fenfter meinen Namen rufen, und bent' bir nur: es war beine Stimme.

Adolph. Das ift doch drollig! — Aber wo blieb das Milchmädchen?

Ebm. Weg war sie! Ich fah mich nach ihr um, ba sprang bein Windspiel auf mein Bette, und ich erwachte.

Adolph. Das nennft bu verliebt?

Ebm. Run ja, ich mar es, in die Jägerin, in das Milchmädchen, und endlich in die Stimme.

Adolph. Schade nur, daß meine Stimme blos im Traume folchen Eindruck auf bich macht.

Edm. Uch nein! auch machend! Ich höre beine Stimme immer gern. Zuweilen bin ich verbrießlich; wenn ich bann von ferne bich ein Liebchen singen höre, so fang' ich an zu lächeln, und spreche zu mir selbst: bas ist Abolphine! recht als ob ich's mir erzählen mußte.

Adolph. In Zukunft wirst du sagen: das ift Luitgarde. Com. Bielleicht!

Mdolph. Gie ift boch fconer als ich.

Edm. (fcuttelt ben Ropf). Meinft du ?

Adolph. So sittsam ---

Ebm. Das bift bu auch.

Adolph. Immer fromm und ftill!

Com. Sprich, ichwermuthig. Deine Munterkeit ift mir weit lieber.

Abolph. (verbrieslich). Uch, ich bin auch nicht immer munter.

Ebm. Du? Bas fehlt bir?

Abolph. Es ift mir oft, als wunschte ich bas ober jenes, und wenn ich mich befrage, so weiß ich selbst nicht was.

Edm. Bahrhaftig, Schwefter, bas geschieht mir auch zuweilen.

Abolph. Dann kann ich oft über Kleinigkeiten verbrießlich merben. Bum Beispiel eben jest, bag bie schönen Aepfel ba so hoch im Baume hangen, bas ärgert mich.

Ebm. Möchteft bu einen ? Ich will hinaufsteigen.

Molph. Rufe lieber einen Knappen.

Com. Was ich für meine Abolphine felbst thun kann, bas überlaffe ich keinem Knappen. (Er will hinauffteigen, ploglich fallen bie Aepfel von felbft berunter.)

Molph. (indem fie einen aufnimmt). Ei, das ift ein herrlischer Baum!

Edm. (verbrieflith). Das ich nicht mußte! Er gönnt mir nicht einmal die Freude, für dich zu klettern.

Adolph. Es ruht sich hier recht fanft. Wenn mir nurnicht bie Sonne so gerade in's Gesicht schiene.

Edm. Ich will ein paar ftarke Zweige hinüberbiegen. Adolph. Thue das, guter Edmund! (Indem er bamit be-

fcaftigt ift, breitet fich ein Balbachin von einem Baume gum anbern aus, und beschattet Abolphinen.)

Edm. Nun, was foll bas?

Adolph. Gieh nur, Bruber! bas geht nicht mit rechten Dingen gu.

Edm. (murrifch.) Sier hauft wohl gar ein Zauberer!

Molph. (schalfhaft). Oder eine Zauberin!

Ebm. Der dir huldigt.

Adalph. Die bich liebt.

Edm. Ich bente, wir ziehen weiter.

Adolph. Uha! ber Brautigam erwacht!

Edm. Benn bu bas meinft, fo bleibe ich hier bis Morgen.

Abolph. Wie mir boch zu Muthe sein wird, wenn ich auch einmal ber Hochzeit so entgegen reise?

Com. So? bentft du oft baran?

Adolph. Buweilen!

Com. Wo wirst bu es beffer finden als baheim? Wird Jemand auf ber Welt bich mehr lieben, als bein Vater und bein Bruder?

Abolph. Ich bente boch; mein Mann.

Com. Dein Mann, bein Mann! Ich fenne feinen, ber bich verbiente.

Adolph. (lacelnb). Nur gemach! Man will boch endlich seinen eigenen Serb haben, man will Sausfrau werben.

Edm. Warum denn eben Sausfrau? Sausschwe-fter ift eben so aut!

Adolph. Wenn bas mare, warum begnugft bu bich nicht felbst mit beiner Schwester!

Com. Beil — weil ber Bater will — weil ich muß — weil — bu fragst auch heute recht albern.

Abolph. Run, gnabiger herr Bruber! (Lachend, reicht ihm einen Apfel.) Da, nimm und if!

Ebm. 3ch mag nicht.

Abolph. Mun nimm nur! Du meinst doch nicht, ich sei die Schlange im Paradiefe?

## fünfte Scene.

Borige. Liebemund (von einem Anappen Ebmunds begleitet).

Der Rnappe. Pring! Diefer Mann begehrt mit Euch zu reden. (Geht ab.)

Com. Wer feid Ihr?

Liebem. Traugott Liebemund ift mein Name! Stallmeister meines gnabigen herrn herzogs zu Cleve.

Edm. Bo ift ber Bergog?

Liebem. Er harret Eurer mit Verlangen. Euer Ausbleiben macht ihm Sorge; d'rum fandte er mich entgegen, Euch willfommen zu heißen.

Edm. Ich banke!

Liebem. Und wo möglich Gure Unfunft zu beschleunigen.

Edm. Warum?

Liebem. Barum? Bie Ihr auch fragen könnt! Die Braut ift geschmückt, die Ebelknaben stehen bereit zum Fadeltanz.

Com. Die? Beute noch?

Molph. (fteht auf). Ochon heute?

Liebem. Der Alte kann die Zeit ja kaum erwarten, und da heute ihm zu Liebe bas Fraulein sich entschlossen hat — Abolph. Ihm zu Liebe?

Liebem. Go macht er Euch die heimliche Freude - XI. 20

Edm. Go!

Liebem. Darum eilt, gnabiger Berr, und felb frob, wenn Ihr hier so wegtommt!

-

Edm. Sier? Warum?

Liebem. Wifit Ihr benn nicht, daß hier eine fürchterliche Bere wohnt?

Ebm. Gine Bere?

Liebem. Pft! (Geimlich.) Die kluge Frau im Balbe. Seht nur bort bas öbe Schloß. Vor brei Jahren war es von Geistern nur bewohnt, keine Seele trante fich hinein. Aber jest hat die kluge Frau sie alle in Dienst genommen. Da wandeln sie herum in mancherlei Gestalten, Wenfchenkörper mit Hasentöpfen, Wölfe mit Menschengesichtern, ber!

Ebm. Das möchte ich feben!

Liebem. Ihr Nater war ein machtiger Zauberer, bieß Agrippa! ber hatte immer einen schwarzen Sund bei sich, bas war ber Gott sei bei und! Wenn er in Wirthshausern zechte, so bezahlte er mit blankem Golbe; wenn er aber ben Rucken wandte, so war bas Gelb in Muschen ober Horn verwandelt.

Edm. Und mas treibt bie Tochter bier?

Liebem. Durch Silfe ihrer gottlofen Runfte weiß fie Bergangenheit und Butunft zu entbeden.

Edm. Gine Bahrfagerin? Bortrefflich! fie foll auch mir die Bukunft beuten.

Liebem. 3ch bitte Euch, gnabiger herr, frevelt nicht! Ebm. Bo ift fie? Bie beißt fie?

Liebem. Bo fie ift? - Ueberall! - Bie fie heißt? - Gie hat einen heidnischen Namen: Belleba.

Ebm. (ruft), Welleba! hore mich!

Bieben. (ber nicht weiß, wohin er flieben foll). Ums himmelswillen! fchweigt!

Com. Belleda! Berfunde mir mein Ocidfal: mas muß ich thun, um gludlich ju werben ?

(Am Felsen erscheint plötslich eine Schrift.) Fliehe von der Schwester in die Arme der Schwester!

Liebem. (gitternb). Da haben wir's!

Adolph. (lieft). Fliehe von ber Schwester in die Arme ber Schwester.

Ebm. Bas foll bas heißen? (Die Schrift verfdwintet.)

Abolph. Meint die Eluge Frau es gut ober übel mit mir? Liebem. Gut? Uch bu mein Simmel! es ift ja nicht eine mal fur einen Seller Menschenverstand barin.

Edm. (in tiefen Betanten), Geltfam! mahrlich feltfam!

Adolph. (lehnt fich vertraulich auf feine Achsel). Lieber Bruber! wenn es bir jemals übel geht, so erfulle nur ben legten Theil biefes sonderbaren Befehls: Fliebe in die Urme der Schwester!

Ebm. Aber von der Schwester? warum von dir? Abolph. Sie meinte wohl von mir zu deiner Braut? Ebm. Bei Gott! es hat mich verstimmt.

Liebem. Go lange es noch beim Schreiben und Lefen bleibt, Gott fei Dank! bavon verstehe ich nichts; aber wenn's an ein Fliegen geht — gnabiger herr! ich warne Euch. Diefen Morgen kam auch ein Mann hieher, ein wackerer Mann, bessen Unblick sonft sogar ben Pferben Ehrfurcht einflößte, ben hat sie mit Respekt zu melben gefoppt, als ob er ein Schulknabe ware; b'rum aufgesessen! fortgesprengt!

Ebm. (verbrießlich). Meine Pferbe grafen noch, und ich

- ich muß mich zerftreuen. Wie ware es, herr Challeneifter? gibt es viel Wild in biefem Walbe?

Liebem. D ja! Wölfe und Baren genug.

Ebm. Go laft und eine Stunde jagen.

Liebem. (mit Achfelguden). Wie es Euch beliebt. Doch, wenn ich bitten barf, nur weit von biefer Gegend; benn hier jagt ber Teufel arme Seelen.

Adolph. Und ich foll allein hier bleiben?

Com. Lag mich, Schwester, ich bebarf's. Dein Gefolge ift ja kaum gehn Schritte von hier. Salloh, Knappen! gebt mir meinen Wurffpieg und meinen Bogen! (Gest at.)

Liebem. Ihr, mein Fraulein, konnt gang rubig fein. Die here ift ja auch ein Frauenzimmer, und Ihr Bennt bas Sprichwort von den Kraben. (Volgt Edmunden.)

## Sechfte Scene.

Abolphine (anfangs ein wenig fchächtern).

Ich könnte meine Zofe rufen — aber ich will nicht. — Nein, ich fürchte mich ja nicht. — Seimlich ist mir wohl zu Muthe, so — wie soll ich's nennen? — als ob meines Waters Geburtstag ware, und ich stände eben mit dem Glacuunsche vor seiner Kammerthür. Es sauselt hier so lieblich durch die Blätter — und die Luft ist so lau, so linde. (Seust niel.) Ah! — (Nach einer Pause.) Was girrt da oben im Tannenwipfel?

(Gine garte Stimme aus ber Tanne.).

#### Liebe!

(Furchtsam, boch angenehm bewegt.) Wer fprach bas? - Bas murmelt in ber Quelle?

(Gine Stimme ans bem Bafferbeden.)

Liebe!

Much da? - Was lispelt im Schilfe?

(Eine Stimme aus bem Schilfe.)

Liebe!

D. fcon! - Bas duftet im Rofenstrauch?

(Gine Stimme aus bem Rofenftrauch.)

Liebe!

Ueberall? Rings umber zwitschern bie Bogel ---

(Stimmen von allen Ceiten.)

Liebe! Liebe! Liebe!

Bas ift bas? Bo bin ich? — Das habe ich nie gefühlt. — Beister umschweben mich, gute Geister! — Goll ich's wagen? – soll ich bie Zauberin bitten, auch mir die Zukunft zu entüllen? (Galb furchtsam.) Belleda! — Ber ift der Mann, ber
nft als Gattin mich beglücken wird?

(Gine Schrift ericeint am Belfen.)

Der Gefpiele beiner Rinbheit.

(Sie lieft erftaunt.) Der Gespiele meiner Kindheit! Ich kenne inen — keinen — außer meinem Bruder! Das ift rathselhaft! — Sat die kluge Frau kein Mitleid mit der Neugier eines Raddens? — soll ich nicht mehr erfahren?

Der Rnabe gudt freundlich aus bem Schilfe vor, und reicht ihr eine Lilie, inbem er fagt:)

Gei immer rein wie biefe!

Ibolphine tritt furchtsam einen Soritt gurud, und nabert fic baburch :m Rofenftrauch. Der Rnabe aus bem Rofenftrauche reicht ihr eine Blume.)

So wirft du bluben wie diefe! (Beibe Anaben verschwinden.)

Adolph. (brudt bie Blume an ihr Herz). Bebeutende Blumen! pr follt mir heilig fein. Welleda! wie verdant' ich dir die füßen ugenblicke!

(Der Rnabe aus bem Bafferbeden reicht ihr ein Billindun) Bergiß mein nicht! (Er verfdwindet.)

Adolph. Nimmer, nimmermehr! Ich bin so wunderbar bewegt! — Ich! was muß ich thun, bis alle biefe Alehfel sich lösen?

(Der Anabe aus bem Rofenftrauche gudt nochmals bervor, legt bie Finger auf ben Mund und verschwindet.)

Ochweigen? (Gie feufst tief.) Das ift fcmer.

## Siebente Scene.

Abolphine. Oswald (tritt tief im Sintergrunde auf). Roffmar (folgt ihm und beobachtet ihn von ferne).

Abolph. (Oswald erblidend). Wer kommt ba? Ein Ritter? Da muß ich wohl zu meinem Gefolge. Die Gerren Ritter legen es zuweilen übel aus, wenn sie ein junges Mabchen allein in einem Walbe finden. (Oswald nahert fich langfam in tiefer Schwermuth.) Doch dieser scheint wohl nicht ein Geld für folde Abenteuer. Ein schwerer Kummer beugt seinen Backen wenn er nicht wandelte, man könnte ihn für leblos hatteil. (Retet ihn an.) Mit Gunft, herr Ritter!

(Dewald fahrt auf, und ale er fie erblidt, macht er ift eine ehverbietige. Berbengung.)

Ift es noch weit bis Cleve?

(Dewald hebt zwei Finger auf.)

Zwei? Bas foll bas beißen? - Stunden?

(Oswald bejaht es.)

Barum antwortet 3hr nicht?

 (Demalb bejaht es.)

Stumm geboren ?

(Demalb verneint es.)

Ein freiwilliges Belübbe?

(Demalb bejaht es.)

Seid Ihr unglücklich?

(Demald feufst.)

Wodurch?

(Dewald legt bie Band auf's Berg.)

Durch Euer Herg? — Nun wahrhaftig, bas habe ich uch angesehen. Um einen Verliebten stumm zu machen, muß an ihm nicht blos die Zunge lähmen; benn bas Herz hat ich ein Paar andere gute Freunde, die nichts verschweigen nnen. (Deutet auf die Augen.) Warum heftet Ihr Eure Blicke starr auf diesen Rosenbusch?

Iswald bricht einen burren Zweig vom Bufche, und zeigt ihn Abolphinen.) Dornen ?

(Dewald wirft ben Zweig vor fich bin und fest ben Sug barauf.)

Ich verstehe Euch, armer Ritter! — Ihr geht auf Dornen. nd wie nennt fich Eure grausame Geliebte?

L? Das ist zu wenig! 3ch bitte Euch, fabrt fort!

Swald verweigert es; Luitgarbens ganger Rame wird von felbft am Baume fichtbar. — Abolphine wird es guerft gewahr.)

D, nun brauche ich Eure Schreibekunft nicht! Seht nur n!

#### (Demald fieht es und erftaunt.)

Luitgarde? — Ein hubscher Name! — Ich werde auch Id eine Schwägerin haben, die so heißt. Bollt Ihr Euch rftreuen, so kommt auf ihre Sochzeit.

#### (Demalb bebanft fic.)

Nicht? Nun wie Ihr wollt! Ihr waret ohnehin ein Baft, ber schwer zu unterhalten ift. Nehmt mir's nicht übel, heir Ritter! ein Paar stumme Menschen konnen wohl Sand in Sand, Aug' in Auge ohne Langeweile ihre Lage verseufzen; aber ein Stummer ist unerträglich. (Stoft fort.)

# Ante Scene

#### Oswald. Volkmar.

(Oswald betrachtet eine Beit lang wehmuttig Luftgarbens Ramen; bann faltet er die Sande, als bete er für ihr Glud; als sein Ange wieder auf den Baum fällt, fieht das Wort Hoffung nuter bem Ramun; er erfaunt, und schüttelt trübe lächelnd den Kopf. Das Wort Demang verschwindet; statt dessen erscheint Oswalds Name, beide von einem Mirteturanz umschlungen. Oswald entzückt, ellt auf den Bann zu, will ihn umarmen, alles verschwindet; er läst Kopf und Arme bestamtzelles sinken, kehrt sich langsam abwärts und will gehen, Bolkmar har fich ander sen genähert. Oswald sieht ihn, wird unwillig, und gibt ihm zu verstehen, daß er allein sein, will.)

Bolkm. Ich verftebe Euch, herr Ritter! Ihr wollt willein fein; aber ich darf Euch nicht verlaffen.

(Oswald fceint ju fragen: Barum?) \* i. 1 1 Barum? bas moge meine Gebieterin Gud fagen.

## Mennte Scene.

#### Borige. Belleba (tritt aus ber Grotte).

Well. Graf von Orlamunde! verzeiht meine Corgen um Euren theuren Gaft! Euer Anappe Bernhard if unfalfig, Euch zu folgen; Schrecken und Gewiffensangst haben bestehen

Mannes Krafte ausgefogen, barum habe ich einen meiner Gctreuesten Euch zugefellt.

(Dewald beutet an , bag er beffen nicht beburfe.)

Berfcmaht nicht die schwesterliche Silfe! Ich bin Eure Freundin, ich habe ein Recht auf biesen Namen, und wenn Ihr mir vertraut, Euer Berg mir Offenheit für ben guten Willen gibt, so wird vielleicht, was dieser Baum Euch tröftend verkundete, durch meinen Zauber in Erfüllung gehen.

(Dewald bezeigt, bag er ihr bantbar gang vertraue.)

Liebt Ihr Bergog Obos Tochter noch mit eben bem Feuer, als vor drei Jahren?

(Demalb bejaht es mit Gewißheit.)

Ihr habt viel fur fie gethan! Ihr habt ihre Farben und ben Namen bes stummen Ritters in Europa und Usien berühmt gemacht. Sattet Ihr auch jest noch Muth für sie zu fterben?

(Oswald zieht rafch fein Schwert, reicht es ihr, und bietet feine Bruft bar.)

Genug! — ber Tob ift nicht immer bas schwerste Opfer. Sterben ift oft leichter als fein Berz besiegen. (Bei Seite mit tiefem Seufzer.) Ja, sterben ist leichter. (Laut.) Wie aber, wenn Ihr Luitgarden entsagen mußtet? — Wie, wenn der Geliebeten Glück und Ruhe an diesem Opfer hinge?

#### (Demalb ftust.)

Seht biefen Jungling, er ift ebel von Geburt; seine Treue, seine stille, bescheid'ne Liebe gewannen Luitgardens Berg.

(Oswald bradt, mahrend fie fpricht, alle Empfindungen aus, die ihre Ergablung in ihm hervorbringt.) Lange liebten beibe, ohne es zu wiffen. Entite fichte ihre Blicke fich verstanden. Luitgarbe hat bas Batesfalle bei fturmt — vergebens! Herzog Obos Stolz verschmabt ben Jungling, ber nichts besitht, als seine Ahnen und sein Berg.

Bolfm. (erftaunt). Belleda! mas thuft bu?

Well. Schweig! (Gabet fort.) Konntet Ihr ibn feben, Gerr Ritter, ben Jammer ber leibenden Liebe, wie bas trante Mabchen verzagt an jeder Soffnung, und einem fragen Grabe zuwandelt. Ihr Geliebter ift arm; wo lebt der Großmithige, ber, um zwei Liebende zu beglücken, feine Schafte theilen möchte?

(Dewalb tritt ihr naber, und folagt entfoloffen an feine Bruft.)

Ihr felbit? Das ware etwas. Doch Gold allein befiegt ben Nater nicht; ber Jungling mußte bie Ehrenkette und ben Ritterschlag von eines Fürsten ober Grafen Sand empfangen. (Oswald nimmt feine Salskette, und reicht fie Boltmat, bet fie geraftet empfängt.)

Auch bas? — Ihr handelt ebel! — Doch ein Reffen thurmt fich immer noch der Liebe entgegen — Ihr felbft, Gerr Ritter! Luitgarde bekennt reuig, daß jenes muthwidige Gelübbe, von ihr dem Biedermanne kindisch abgetroffe, die fem heilige Rechte auf ihren Befit gebe, daß fie bann nur frei mit ihrem Bergen schalten konne, wenn Ihr felbst jenem Wohlerworbenen Rechte feierlich entfagt.

(Dowald zieht nach einer Baufe Luitgarbens Bild hervor, tampft einige Augenblide mit fich felbft, bradt es fchmerzhaft an feine Lippen : und reicht es Bollmar mit abgewaustem Geficht.)

(Welleba bei Ceite.) Sa! und ich konnte mich fchamen, Diefen Mann zu lieben? (Lant.) Graf! — Ritter! — Gelb! — Ich bewund're Euch! — Go fchwer es ift, mit flacher Sand n ben Schooß ber Erbe ben Wasserstrom zuruck zu brangen, er zwischen jedem Finger machtig hervor quillt, so schwer erschließt ber Mensch die Leidenschaft in seinem Busen. Doch eichter ist es noch, sein herz verschließen, als dem glücklichen Rebenbuhler es blutend öffnen. Ihr habt gesiegt! Es wächst ein Lorbeerbaum in meinem Garten; aber Mirten, Mirzen soll meine Hand, ja meine Hand Euch pflücken, und venn ich zitternd sie um Eure Schläfe winde, so lohne mich ie Freundschaft des edelsten der Männer. (Oswalb erftaunt siber cfe Anrede, Welleda will sortsafren.)

## Behnte Scene.

#### Borige. Liebemund.

Liebem. (hinter ber Scene). Bilfe! Bilfe!

Well. Bas ist bas? (Oswald und Bolfmar ziehen ihre chwerter.)

Liebem. (fturgt athemlos herbei und fcreit, indem er feine Bafen von fich wirft). Rettet! rettet! ein Bar! der Pring! (Rlettert if die Tanne.) Ein grimmiger Bar! Mich hat er schon vershlungen, jest speist er den Pringen. (Oswald fturgt fort mit gudtem Schwerte.)

Bell. (mit boofter Angft). Gile, Bolfmar, beschäfte den itter!

Bolfm. Dich, Belleba, bich! (Stellt fich mit entblößtem cowerte vor fie.)

Well. Richt mich, ihn, ihn! Gein Leben ift bas meige! Fort, fort!

Bolfm. Goll ich bich allein laffen ?

Bell. Volkmar! wenn bu mich liebst - -

Wolfm. Gott! wolche gransame Probe! (Cite Deneit mach) Well. (bie Sanbe ringent). Ihr Mächte bes Simmele! ich trete ihn ja willig ab; nur daß er lebe, nicht daß er niein sei, bitt' ich von euch.

## Eilfte Scene.

Welleda. Oswald. Comund (einen gerbrochenen Burfipies in ber Sanb). Boltmar, (balb bernach) Abolphine; Liebemund (auf tem Baum).

Well. Sa! ba ift er! (thut rafd einige Schritte entgegen, fast fic aber fonell, und empfängt fie mit zuhigem jungfranlichen Anftant.)

Som. (ju Demalb). Gerr Ritter, Ihr habt mir bas Leben gerettet! — Eben zerbrach mein Burffpieß, und schon hatte bas Unthier seine Klauen nach mir ausgestreckt, ba fuhr Euer breites Schwert ihm in die Weiche.

Bolfm. (ju Belleba). 3ch fam ju fpat.

Well. (furchtsam zu Dewald). Ihr seid nicht verwunden?
(Oswald verneint es.)

Adolph. (fargt tobtenbleich berein). Somund, Bruber! (umschlingt ihn bebenb.) Bruber! Ich kann nicht mehr!

Edm. (fie liebtofenb). Bas ift dir, liebe Ochwester ?

Adolph. Ich hörte — ein Knappe — er wollte geschen haben — du feist zerriffen.

Com. Ruhig, ruhig! Ich lebe, ich bin gefund, und kann mich beiner Schwesterliebe freuen. Bier biesem Manne verdanke ich es.

(Abolphine ergreift Oswalds Gant, und bradt fle bantbar an ihr Gerg, gebt bann wieber au Ebmanb.)

Well. (bei Seite). Ja, fie liebt ibn!

Ebm. Berr Ritter! wie fann ich Guch vergelten ? -

(Oswalb bezeigt, tag er auf feine Bergeltung Anspruch mache.)

Euer Name? - Ihr fcweigt?

(Dewald gudt bie Achfeln.)

Bolfm. Er ift ftumm.

Edm. (mitleibig erfcroden). Stumm?

Bell. Ja, stumm! Er thut nicht Selbenthaten mit ber Zunge; aber wo ein Mensch in Gefahr ift, ba zieht er rasch sein Schwert und kampft schweigenb.

Som. Go foll ich ihm mein Leben verbanken, ohne einmal zu wiffen - -

Bell. Genug, Pring! Ihr werdet ihn kennen lernen; beute noch.

Com. Ochone Dame! feib Ihr vielleicht feine Gattin?

Bell. (mit einem halben Seufger). Man nennt mich hier bie fluge Frau im Walbe.

Edm. (erfcbroden). Ihr felbft?

Adolph. (ergreift mit Bertrauen Bellebas Sanb). Nicht mahr, 3hr meint es gut mit uns?

Bell. Wahrlich!

Molph. O, verweist es meinem Bruber, bag er auf ber Jagb oft so tollfühn fein Leben magt!

Edm. Dasmal thust du mir Unrecht. Freund Liebemundwar an allem Schuld. Wir fanden einen jungen Baren, er mochte kaum einige Wochen alt sein, dem knipp er in die Ohren; er schrie, die Mutter stürzte herbei, sehr natürlich. Ich setze mich zur Wehre; der tapfere Liebemund lief davon.

— (Sich umsehend.) Wo mag er geblieben sein? — (Liebemund flößt auf bem Baume einen wehmuthigen Seufzer aus.) Uha! nur

herab, mein Belb! ber Beind ift gefchlagen! (Liebentin wimmert.) Seid Ihr verwundet?

Liebem. Ja!

Ebm. Bie ift bas möglich?

Liebem. (Mettert berab). Die verbammten Nabeln ba am Baume — bas flicht — bas rist — fest nur wie meine Sande bluten!

Ebm. Sonft nichts? Gi, ei, Berr Stallmeifter! Abolub. Meinen Bruber fo im Stiche zu laffen!

Liebem. Mit Gunft, Fraulein, bas verfteht 3hr nicht! Ein Bar, ein wirklicher Bar, und ware er noch fo grimmig, ber findet an mir seinen Mann; aber eine Barenmutter — (mit einem Seitenblid auf Belleba) Meint 3hr, bas sei mit rechten Dingen zugegangen? — O, ich weiß recht gut, wer in ber Barenhaut stedt.

Edm. (ju Belleba). Verzeiht bem Schwäger!

Bell. (lächelnb). Ift ihm verziehen.

Com. Eure gaftfreie Aufnahme, und was Ihr fonft mich ahnem laffen, fteht in meinem herzen.

Adolph. Und in dem meinigen!

Ebm. Bebenft meiner!

Well. Ihr werdet von mir hören.

Com. Auch mahne ich Euch an Euer Berfprechen, mir meinen Bohlthater ---

Bell. Ihr follt ihn tennen lernen.

Edm. Seute noch?

Well. Noch heute.

Edm. Go lebt bann mobi!

Liebem. Gott fei Dant! es geht jum Mufbrud.

Abolph. (in Belleba). Eure Bohnung verges' ich nie. :

loch fluftern Eure Stimmen um mein Ohr, (auf ihr Berg beunb) und hier — Lebt wohl!

Bell. Ich folge Euch bald.

Ebm. (Oswald die hand brudend). herr Ritter! biefer jandedruck sei meines herzens Dolmetscher. (Oswald erwitert in mit boflichem Ernft.)

Adolph. (ju Dewalb). Back'rer Mann! Euren Ebelmuth ergelte Euch einft die Liebe! (Mit Ebmund ab.)

(Demalb feufat.)

Liebem. Salt! halt! Nehmt mich mit! (Will ben anbern ach.)

Mehrere Anaben ichauen bier und ba aus ben Bufchen bervor, wo Liebemund vorbei muß, und rufen:)

Leb' wohl, Liebemund! Leb' wohl! Leb' wohl!

Liebem. Mu meh! Lag mich zufrieden, junge Teufelsrut! (gauft ab - bie Angben verschwinden.)

## Bwölfte Scene.

#### Welleda. Osmald. Bolfmar.

Bell. Bift Ihr auch, Gerr Ritter, wem Ihr bas eben rettetet?

(Demalb verneint es.)

Es war Edmund, Pring von Julich.

(Dewald gibt zu versteben, baß ihm bas gleichgultig fei.) Er geht nach Cleve,

(Dewald wirb aufmertfamer.)

m bort fich zu vermahlen mit Luitgarden — Bergog Obos lochter.

(Oswald entfährt ein unwilltkrlicher Zon bes Comengeid for Bulls in einen Baum, ftarrt gen himmel , beftant fich bann pletite und beneit fragenb auf Bollmar)

Sinweg mit aller Tauschung! Bon biesem Jangeling erzählte ich Euch ein Mahrchen, um Guer Gerz zu praftungen Gerz, bas Liebe burchglüht; aber Leibenschaft wie zur tobten Roble ausbrennen wird. Geb', Bolkmar, sage Ering ar soll bas bust're Thal, ben Zeugen väterlicher Schulche, wo Agrippas Geist noch seufzend wandelt, mit allen meinen Rosen schmucken; er soll thun, was ich schon lange verbereitet; benn ich ahne Freude. (Bolkmar ab.) Triumph, herr Ritter! Luitgarde liebt Euch!

(Dewalb überrafcht von zweifelnbem Entzüden.)

Ja, sie liebt Euch; sie hat viel um Euch gelittenz seit brei Jahren qualte sie die Reue, und nur am grunen Stabe ber Soffnung hielt sich noch die weltende Blume.

(Oswalb fturgt zu ihren Bugen, nub brudt ihre Sand feurig an feine Lippen.)

(Welleba abgewandt und sehr bewegt.) Er zu meinen Fasen! er! seine brennenden Lippen berühren meine Sand! — Kür Liebe dankt er mir, nicht für meine Liebe. (Ermasut fic.) Auf, Herr Ritter! waffnet Euch, wir muffen fort! Der Altar ist geschmückt, der Luitgardens erzwungenen verbrecherischen Schwur empfangen soll. (Oswald springt erferoden auf.) Vertraut auf mich! Noch bindet das Geläbbe Eure Zunge. Ich muß für Euch handeln, und ich will es, ja, ich will es! (Mit steigendem Feuer.) hier, wo die Quelle meiner Kunst versiegt, hier entfalte sich die edlere Blüte, die nur ein warmer Strahl der Tugend aus dem Herzen sollte. Sal mich dunkt, ich stehe an der Grenze des Irdischen; wurzesch

in Schritt und mein Fuß betritt die lichten Bahnen, wo de Beifter mandeln. Ein Schritt! Bater! reiche mir die and. (haftig entschlossen) Komm, Bruber! komm! ich führe ch in die Urme beiner Braut! (Schlägt ihre Arme um ben ersunten Dewalb und führt ihn triumphirend bavon.)

(Der Borhang fällt.)

## Wierter Act.

1 prachtiger Saal in Db os Burg, im hintergrunde ein Thron, zu beffen beiben Seiten fteben Bellebarbiere.)

## Erfte Scene.

Mehrere Söflinge (gehen auf und ab).

Der Erfte. Wir muffen lange warten.

Der Zweite. Das lernt fich wohl am Sofe.

Der Dritte. Der fremde Pring ist wacker.

Der Erfte. Es gibt ein ichones Paar!

Der Zweite. Run wird's in Cleve wieder lebendig verben.

Der Dritte. Man murmelt ichon von einem Tournier.

Der Erfte. Morgen wird hoch geschmauft.

Der Zweite. Und übermorgen ift Ringelrennen.

Der Dritte. Da kömmt Freund Liebemund! ber wird ns Meuigkeiten bringen.

## Bueite Scent.

#### Vorige. 2

Mlle. Guten Abend, &

Liebem. Guten 21

Lage! (Trodnet fich ben von ber rue.)

Der Erfte. Wie Erjähle!

Liebem. Die Saare ben euch fo feft zu Borge fteben, daß die Bute fpannenhoch über euren Köpfen fcmeben.

Der Zweite. Gil mo marft bu !

Liebem. Bei ber Bere im Balbe.

Der Dritte. Mun?

Liebem. Mit Gespenstern habe ich gerauft, in ber Enft bin ich herumgeritten.

Der Erfte. In der Luft?

Liebem. Go hoch, baß die Welt nur wie eine Dasschale aussah.

Ş

Der Zweite. Und biefe Burg?

Liebem. Bie ein Kartenhaus.

Der Dritte (unglanbig lächelnb). Entfeslich!

Liebem. Bernach habe ich einen Baren im Zweitampf erlegt.

Der Erfte. Einen Baren?

Liebem. Es war ein bezauberter Bar, eine Barenmutter, eine gange Baren = Familie.

Der Zweite. Ei, ei! Saft bu nicht mehr Liebe ju beinen Bermanbten?

Liebem. Fragt nur ben fremben Pringen, bem habe ich bas leben gerettet.

Der Dritte. Birflich ?

Liebem. Ohne mich mar er caput.

Der Erfte. Das mare!

Liebem. Aber Liebemunds Schwert facelt nicht. (Beigt ne Sanbe.) Da feht nur biefe blutigen Streifen!

Der Zweite. Mit Nabeln gerist.

Liebem. Baren Rlauen. Ja, wir waren nahe aneiniber. Seht, so ftand er, (abmt bie Postur eines Baren nach)
ib so stant ich. Starr sah' ich ihm in's Gesicht. Unfangs
ilug er die Augen nieder.

Der Zweite (lachenb). Der Bar?

Liebem. Run freilich! (Stichelnb.) Ein Bar ift ja fein ffe, daß er fich nicht ichamen könnte.

Der Erfte (folägt ibn ftart auf bie Schulter). Freund Liebeund halt uns zum Beften.

Der Zweite (eben fo). Er hat feine Mahrchen aus ber ift geholt.

Der Dritte (eben fo). Er ift betrunken.

Liebem. Mur höflich! Ich sehe wohl, ich werfe meine erlen vor die -

Alle drei (rufen brobent). Salt!

Liebem. Run, nun, schon recht! Rehmt fo vorlieb mit nem halben Sprichwort!

Der Erfte. Still! Der Berzog kömmt! (Alle ziehen fich f bie Seite.)

Liebem. (jum Dritten). Du Vorschneiber, vergiß mich ute Abend nicht!

# Dritte Scene. deseist

(Trompeten und Panken hinter ber Scene. Gin Theil ber Reduneche marschirt auf, und ordnet sich zu beiben Seiten bes Thrond; bann folgt ber Marschall mit seinem Stade. hinter thm vier Kammerlinge, hinter biesen ein Gerold mit bem clevischen Bappen — barans) Do (mit Kursten = Krone und Mantel; zwei Ebelknaben tragen bie Schleppe bes Mantels, ein anderer Theil ber Leibwache beschließt ben Jug. Der herold fiellt das Bappen zur rechten Seite bes Thrond).

Obo. Endlich, meine Freunde, ift ber frage Sch erfchienen, ber mir einen Sohn, und euch einem Macher verfpricht.

Erfter Sofling. Seil bem Bergog! Arm bag: Bweiter. Gegen bem jungen Paar!

Odo. Ein Pring von edler Abkunft, dem Gerechen Bohlethun heißt, ein Jüngling, bei deffen Anblick so manche fast erloschene Erinnerung in meiner Bruft sich regt : erzwird mein einziges Kind — er wird alle meine Kinderiglicklich machen.

Erfter. Schon jubelt das treue Volk. Ange 31116 Bweiter. Vor dem Rathhause springt Being 34312 Dritter. Und die Bürger tangen.

Doo. Freuden-Wein verwandelt sich oft in Jammer-Thranen. Doch wohl und! Eine heitere Zukunfte. Sonne schimmert hier aus jedem Tropfen. Dank der Ungen Frau im Walbe, meines Sauses Freundin! Sie wird kommen.

Liebem. (bei Seite). Gott fei uns gnabig!

Doo. Und ich befehle, daß fie an meinem Sofe gleich mir gehalten werbe.

Gin Rämmerling (tritt ein). Der Pring. Dop. Er fomme!

(Der Rämmerling geht ab.)

## Vierte Scene.

nier Trompeten = und Paukenschall und Bortretung eines prächtigen :folges kommen) Edmund und Adolphine (töftlich geschmudt; r ihnen trägt ein herolb bas Bappen von Jülich, und ftellt es zur linken Seite bes Throns.)

Edm. (will bem Herzog kniebengend bie Hand kuffen). Erlaubt, zäbigster Serr — —

Doo. In meine Urme, Sohn! (Drudt ihn an fein herz.), mir ift, als habest du mit diesem Kuffe jede Sorge von ir genommen!

Edm. Baterliche Beisheit leite mich!

Dov. Der Tochter Liebe beglücke bich. (3u Arolphinen.) beid auch Ihr willkommen, schönes Fraulein! und möchte uer alter Bater bald die Zahl seiner Sohne, wie die feiner öchter verdoppeln.

Adolph. Er fandte mich als Zeugin von meines Bruurs Glück; mehr wunich' ich nicht.

Liebem. (bei Geite). Gie lügt.

Rämmerling (tritt ein). Go eben ift die kluge Frau des Balbes von ihrem Zelter abgestiegen.

Liebem. Das heißt, vom Befen.

Doo. Gie fei mir herzlich willtommen!

(Der Rämmerling geht ab.)

Liebem. (bei Ceite). D weh!

## Sanfte Seen einem mit

(Trompeten und Bauten) — Wellebas Ruaben (paarweife mit grinnen Zweigen in ben Sanben und Mirten - Kronen auf ben Sanbtern; ihnen folgt) Welleba (in toftbarer ibealifcher Kleibung mit einem Sternen - Kranz im Gaar, hinter ihr ein) Gefolge von verschleierten Jungframen.

Dbo. Jabt Dant, eble Jingfran, baf Ihr Wortgehalten. Well. Ich folge gern, wo bie Pflicht bem Bergen und bas Berg ber Pflicht gebeut.

Well. (gieht Dos bet Gelte). Ich barf nicht verfestingegnabiger Herr, bag die Gestirne biefer Stunde achaft find.

Obo (erforoden). Weh'! was verkundet Ihr ?

Well. Seib ruhig! Der kommende Mergen trägt bas Glud ber Liebe in seinem Schoofe; nur battet Eufs, vom ber Tochter zu erzwingen, was vielleicht ihr Gerz verfagt?

Dbo. Diefe Biberfprüche - 1983 in icht eine

2Bell. Der Liebe Engel wird ben Knaten Gen. weit

## Sechfte Scene.

(Erompeten und Banten. Der Marfchall und bie Rifemmenfinge, (hinter ihnen) Luitgarbe (hochzeitlich gefchmidt, mit) wolblichem Gefolge (ihre Schleppe wird von Welfnaben getragen falefut fic

Adolph. Bu fpat!

Do. Komm, meine Tochter! Ein Bort aus beinem Munde beglücke nun ben Jungling und ben Greis.

Well. (bei Seite). Urmes Madchen! Du bift fcmach, ich nuß dich langfam vorbereiten.

Edm. (ftammelnb gu Luitgarbe), Meine ehrfurchtevollen Bunbe - meine bescheidene Chrfurcht - -

Luitg. Pring! ich bin ein schwaches Kind, und bebarf er mannlichen Gebulb.

Don (tritt zwischen beibe und legt Luitgardens zitternde hand in bmunds). Sohn! Ihr empfangt mit dieser hand ein Kleinod, em die zarte weibliche Tugend hohen Glanz und Werth veriht. Die Liebe der Tochter bürgt für die Zärtlichkeit der Gat=
in. Sprich es laut aus, Luitgarde, das Gelübde ewiger lreue!

Luitg. (fiammelnb). Ich verspreche Gehorsam — Treue – Pflicht —

Well. (ruft ploblich begeistert aus, indem fie ftarr vor fich hindlidt). bewald, Graf von Orlamunde!

Luitg. (indem fie fonell und bebend ihre hand gurudzieht). Sa! Do (unwillig). Was foll bas? (Alle ftaunen.)

2Bell. (mit hoher Begeisterung, ohne auf bas ju achten, was um r vorgebt).

Ber bindet die Zunge von himmlischen Machten entfeffelt? iffagende Jungfrau! wo ift die Gewalt, die du scheuft? Benn Geister die ehernen Pforten der Zukunft zerfprengen, a, Liebe! was ware der Himmel, was find dir die Riegel der Bolle?

u führest ben schmachtenben Beift in's irdische Leben zuruck, ch sehe ihn mandeln — er kömmt.

Well. (ganz erschöpft, erholt fic nach und und bach). Bie ift mir geschehen?

Dbo (fomerghaft). Welleda! Bas habt Ihr gethan ?

Well. Schmabet nicht bas Werkzeug, verehrt foweigend ben Meifter! (Bieht ibn bei Ceite.) Soll ich es End auch einmal wiederholen: was auch geschehen moge, ich vertaube Ench nahes Glück.

Dov. Unbegreiflich! barf ich bir trauen?

Well. Geht mich an!

Dos. Ruhe wohnt in diefen Blicken. 44.

Well. Sie wohne in Eurem Bergen; boch Ihr fout nicht handeln, nur leiden.

Ddo. Es fei!

Luitg. (halb leife). Erbarmt Euch meiner Angft! + Soll ich bas Opfer vollbringen ? Ach, ich kann es nicht, jest micht!

Well. Kommt, Fraulein, baß ich fill nich helmilis mit ferner Ahnung Euren Busen schwelle! Gegen über seben guten Menschen, der dem Leidenden fanft und leise wie sinim genesenden Blinden die Binde von den Augen schiebt; baß er von dem plötzlichen Glanz sie nicht auf ewig schließet (Schlingt ihren Arm um Luitgarben und führt fie fort.)

Do (ju Comund), Pring! verzeiht! Bad bier geftseben

- erklaren kann ich es Euch nicht — mich felbst umgibt ein uerliches Dunkel — boch lagt die hoffnung, die Welleas eble Zuversicht mir gab, aus meinem herzen in das :ure übergehen: es wird sich frohlich enden! (folgt Lutigarben.)

Edm. (von feinem Erftaunen erwachend, und Dbo nachsehend). röhlich enden? Uber wie? für wen? — Für mich wohlschwersch!

Adolph. Fast kömmt mir alles vor, wie ein Mahrchen 18 der grauen Vorzeit.

Liebem. Ich habe es gleich gesagt: fo geht es, wenn man it Beren fich gemein macht.

Die Soffeute haben fich inbeffen größtentheils gerftreut, nur noch einige ihen gruppenweise im Sintergrunbe, und gloffiren über bas Bergan= :ne; auch biese verschwinden jeht. Wellebas Knaben entfernen fich gleichs . As — einige schütteln im Borbeigehen Liebemund bie hand, und fagen !)

Die Rnaben. Guten Abend , Liebemund! Liebem. Geht zu Eurem Bater in die Bolle! Macht fich von ihnen los und entschlüpft.)

## Siebente Scene.

#### Edmund. Adolphine.

Edm. (voll Unmuth). Bas meinft bu? Schwefter?

Adolph. Ach', ich weiß nicht — ich meine, daß ich sehr epußt bin.

Ebm. Lege ben Sochzeitschmud nur wieder ab!

Adolph. Warum?

Ebm. Ginpacken, Pferbe fatteln, fortreiten -

Moolph. Brr! wie haftig! Es fann noch alles gut werben. chmaufen, Ringelrennen, Fackeltang ---

Ebm. Das fonnteft du mir rathen?

Abolph. Auf meinen Rath bift du nicht hergekommen; ba wir aber nun einmal hier find ---

Edm. Ein Madden foll ich heirathen, bas mich offenbar nicht liebt?

Adolph. Gemach, Herr Bruder, bas ift boch auch viel begehrt. Zweimal hat er sie gesehen, und bei'm britten Male fordert er schon Liebe.

Edm. Juft nicht Liebe; aber bier ift Biberwille.

Abolph. (halb fcalkhaft, halb bitter). Du haft freilich keisnen Widerwillen.

Edm. Dein, bas eben nicht!

Adolph. O, wie ware bas auch möglich! ein fo schönes Mädchen!

Edm. Schon oder nicht icon! Ich habe es unferm alten Nater versprochen.

Adolph. Freilich! und Manner halten Bort, wenn ihnen es auch noch fo fauer ankömmt.

Edm. Borausgesest, daß ber Bater felbft nicht wollen fann, ich foll mich aufdringen.

Adolph. Der Junker ist stolz.

Com. Und bas Fraulein jur Ungeit muthwillig.

Molph. Ueble Launen sind wie die Spinnen. Benn man ihnen keine Nahrung gibt, so fressen sie sich am Ende felbst auf, und die lette stirbt vor Langerweile. D'rum, Herr Bruder, gehe ich dir bedachtsam aus dem Bege.

Edm. (empfinblich). Geb' nur! geb'! — Das ift bie gerühmte Schwesterliebe. Bas fagte sie boch heute? — Benn es bir übel geht, so komm in meine Urme! — Ja boch! wer uf den Sand von iconen Borten baut! Dun geht mir es pirklich übel.

Adolph. (breitet gerührt ihre Urme aus). Go fomm in meine frme!

Ebm. (brudt fie haftig an's Berg). Schwefter! laß und ieben!

Abolph. Willst bu es baheim verantworten? Ebm. Kann ber Vater mein Unglück wollen? Abolph. Luitgarde ist ein so foones Unglück.

Edm. Ift es meine Schuld, bag ich ihr mißfalle? Sat ie Kindespflicht den vaterlichen Bunfchen nicht gehorcht?

Abolph. Aber benke bir ben armen franken Mann, wenn r fich in Pelz gewickelt aus feiner Kammer tragen laft, um ie Schwiegertochter zu empfangen — und wir kommen allein urud.

Edm. Er möge Eroft aus meiner Ruhe fcopfen. — Barum foll ich benn auch eben beirathen?

Adolph. Damit kein Fremdling den Thron von Julich be.

Edm. Q, ich werbe sobald nicht sterben — und wenn uch — lebt nicht meine Schwester?

Adolph. Ja, beine Schwester — ha! ha! ha! bie kann ohl ihre Zofen, aber kein Land regieren. Wenn ich gebiende Fürstin mare, und es kame ein Abgesandter, oder so ein ter dicker Rath, und ich lachte ihm gerade in's Gesicht — in, bas geht nicht!

Com. Mir fallt ein Mittel ein, ben Bater gu berubi= n: Ich bleibe ledig, und bu heiratheft.

Apolph. 36?

Ebm. Deine Rinber follen meinen Thron einft erben.

Adolph. Kinder? Sa! ha! ha! Haft bu schon einen Mann fur mich?

Com. Wir werden einen suchen, der deiner würdig ift. Wir werden und einige Jahre Zeit bagu nehmen.

Adolph. Ginige Jahre? bas ift lange!

Som. Go? Ist dir das zu lange? Sast du vielleicht — vermuthlich wollte ich sagen — dein Auge schon auf Jemand geworfen?

Adolph. Das Auge werfe ich hin und her; aber das Berk, Gerr Bruder, das wirft man nicht.

Com. Jest habe ich bich gefangen. Recht, Ochwester, bas Berg wirft man nicht so weg, wie einen wurmstichigen Upfel. Luitgarde verschmaht bas meinige.

Molph. (rafc). Saft bu ihr es angeboten ?

Edm. Davon ift nicht die Rebe!

Moolph. Wovon benn?

Edm. Bon — von ihrer Ubneigung — von der wunder- lichen Frau im Walde. — Kurz und gut! ich reise.

Adolph. Deine Pferde find lahm.

Com. Go geh' ich ju Fuße. (Rennt fort.)

## Achte Scene.

## Abolphine (allein, ihm nachrufent).

Bruder! feine Uebereilung! — Fort geht er! Kann ich's hindern? — Vielleicht! — und ich follte wohl! Warum thu' ich's denn nicht? warum bin ich überhaupt so wohlgemuth? — Vorher die Bangigkeit, jest kigelt mich ber Muthwille. Es ist alles traurig um mich her — hier in ber Burg verörte Besichter — ju Sause meines Naters Gram — ich nuß nur auch suchen, die Stirne fraus ju ziehen. (Bin fort.)

## Meunte Scene

## Adolphine. Belleda.

We (tritt ihr entgegen). Bleibt, schones Fraulein! - Bo t der Pring?

Adolph. Gein Unmuth trieb ihn fort. Ihr habt mit urem Stabe burch der Liebe Rechnung einen Strich gezogen.

Well. (ladelnb). Die Liebe rechnet nicht. Was ich that, var heilfam. Ich erwarte Dank von Euch.

Adolph. Von mir?

Well. Könntet Ihr den liebenswerthen Prinzen gleich= altig in fremden Urmen feben?

Mdolph. Meinen Bruder?

Well. Und wenn er nun nicht Guer Bruder mare? Adolph. (heftig und erschüttert). Wenn er es nicht mare? ch, mein Gott! wie habt Ihr mich erschreckt!

Bell. (lächelnb). Erfchreckt?

Adolph. Denkt doch nur, wenn er es nicht mare - hatte ja mein alter Bater feinen Gohn.

Well. Ihr mußtet freilich bann ihm einen andern geben. Adolph. Einen andern? Nein!

Bell. Oder diesen.

Adolph. Ich bitte Euch, eble Frau, scherzt nicht mit ner schwachen Dirne! Man benkt sich bas hernach als mogth — man sest sich so was in den Kopf — —

Bell. Gest es immer Euch in bas Berg, (mit Rachbrud) un es ist mahr!

Abolph. (mit zweifelnbeie Erfennen um fungeling betail. Bie? Mein Edmund? er ware mir nichtet ber dafte untralles fein? die Schrift im Felfen hatte wahr gesprochen? ber Gespiele meiner Kindheit? Q; erklart mir bas Bunder!

Well. Für jest fei es Euch genug ju wiffen: Ebmund, noch immer Pring, zwar nicht von Inlich, nicht Euer Bruber; doch morgen, wenn Ihr wollt, Eder zwifficher Gemahl.

Abolph. Dein Gemahl? Und Luitgarbe !- dage

Well. Auch fie ist forgiam vorbereitet. Der Fellerungen fonellen Wechsel erträgt die arme Kranke nichts die die fich baf ich den Knoten langfam lösel Wer ibn preschen banke, ach, der zerschnitte ihren Lebensfaden. Sie ist berühlte, sie hofft. Der Fackeltanz wird bald beginnen.

Abolph. (erfcroden). Der Badeltang? bertaud?

Well. Stellt Euch nur muthig in bie Reifit Wohinnen wird er, aber en ben nicht. Bis dahin gelobe init Werschwiegenheit.

an .4 2

Adolph. Gern! Aber Edmund -

Well. Auch er darf noch nichts wiffen.

Moolph. (entgildt). Comund nicht mein Gruber ball Cu wenig neden barf ich ihn boch ?

Well. (lächelm). Der Liebe bas Recken ju verbieten, bagu ift meine Macht zu klein. Ich gebe, um burch milbe Worte ben schwachen Funken lebendig zu erhalten, ben ber Joffnung erster Strahl in Luitgardens Bufen entzündet hat. Uch, ihr Leben ist mir zehnfach theuer. Wo fande ich Rube, welche Morgenluft wurde je die schamrothe Wange kublen, wenn ich unbesonnen oder gar verächtlich burch meine trügerische Kunft die arme Dulberin, die mir im Wege stant, mit bublerischer

1's Grab geschleudert hatte? Nein, nein! Ihr Leben, Nir Tugend, Ruhe, Tod! (Gest ab.)

# Behnte Scene.

Adolphine (allein).

teh' ich sie? — Gleichviel! Was mich entzückt, berauscht, neue Sprache, neue Sinne gibt — das habe ich wohl en. Ift das noch meine Sand? Ift das noch mein — Es klopft mir hier und da im Kopfe, im Berzen, in b. Ich bin ein neues Wesen. — D, daß ich es ihm en dars! — nicht sagen und ich möchte es schreien! at! — Hilf, Himmel! wie soll ich es verbergen? — Ue, mein alter Freund! Ich sühle wohl, daß wir bald nder scheiden werden. Komm mir nur diesmal noch zu

# Cilfte Scene. bolphine. Edmund.

. Mun, Ochwester, alles ift bereitet.

4 Bruber, bent' nur - - - Geute bent' ich nichts!

Iph. Unverhofft fommt oft!

1. Bas follen mir die alten Oprichwörter?

Iph. Wir fprachen vorhin vom Beirathen.

Ich will nicht heirathen.

Iph. Aber ich!

(ftatt). Du?

4 Es hat fich eben ein ftattlicher Mann bei mir

Edm. Ja?

Adolph. Gleich ale bu von mir gipaft.

Som. Wirkich? Run die Mabchen find bach mabrlich wie die Mucken; fie laffen sich im Ru von jeber Schwalbe fangen.

Abolph. Du haft boch nichts bagenen

Edm. 3d? D nein!

Adolph. Es war bein eig'ner Ginfall.

Com. Gi, allerdings! - Darf man fragen, wer ber Glad-

Adolph. Noch darf ich ihn nicht nennen,

Ebm. Sat er nicht einmal einen Ramen?

Abolph. O ja, er hat einen. Zwar befinne ich much fo eben, daß ich ihn felbst nicht weiß; aber einen Namen fat er — feit kurzem wieder gefunden.

Com. Wieder gefunden? Alfo boch einmal verlorent Das Elingt fehr verdächtig!

Adolph. Er ift von untadelicher Berfunft.

Edm. Ich table ja auch nichts.

Adolph. Gine ichone mannliche Geftalt!

Ebm. Ber zweifelt baran? - Ochabe nur, bag mich alle mit beinen Augen feben werben!

Adolph. Du doch gewiß?

Som. Dafür kann ich bir nicht burgen! beinn sie Mkann, ber so plöglich aus ben Bolken fallt, um einen Rammt und eine Frau zu suchen — siehst bu, Schwefter, vinter mir bas nicht übel; aber ich wette, daß ber Bolkenmann nicht viel taugt.

Adolph. Wetten willst bu? nimm bich in Acht.

Edm. Und mit seiner gerühmten Schönheit-man weiß wohl — die Augen der Liebe — —

Molph. Go fpricht feine Befcheidenheit.

Edm. Gi, ja doch! febr befcheiden! Rommt hieher gur ochzeit?

Moolph. Ja, das thut er!

Ebm. Denkt noch gar nicht daran, dich zu lieben, oder ir zu heirathen.

Moolph. Da haft du Recht!

Edm. Und über Sals und Kopf ---

Adolph. Mich dunft, das mache meinen Reizen Ehre.

Com. Da haben wir die weibliche Eitelfeit! Ja, Eitelit, fonst ift's nichts. Du meinst wohl gar, du liebst ihn?

Abolph. Bon gangem Bergen.

Edm. Ich fage dir, es ist nicht wahr.

Adolph. Ich liebe ihn unaussprechlich.

Com. Wirklich! Run bas ift ja gang vortrefflich! Und enn soll denn die Sochzeit fein?

Moolph. Soffentlich recht bald!

Edm. In der fünftigen Boche?

Adolph. Wenn es der Bater will.

Edm. Mit Gunft, Fraulein Schwester! nicht so rafch! Sier ertrete ich Vaterstelle. Du wirst babero erlauben, daß ich ben benteurer zuvor ein wenig prufe.

Adolph. Das magft bu thun.

Edm. Und zwar mit meinen Mugen prufe.

Mtolph. Wenn du bas fannft.

Edm. Da wird fich bann fo mancherlei entbecken, was vor einen Blicken ber Sturm ber Leibenschaft vorüber wehte.

Adolph. Ich hoffe nicht.

Ebm. 3ch auch nicht. D, es mare Schabe!

Adolph. Gewiß! benn fieh nur, Bruber, ich habe mir bas ichon fo fuß gedacht.

Edm. Wirklich?

Abolph. Meine Kinder werden beinen Thron einft erben.

Com. So! Du rechnest wohl gar schon auf meinen Sob?

Molph. Das nicht! aber mit ber Beit!

Com. Und Rinder haft du auch icon in Gedanten?

Adolph. Die holden Puppchen! fie werden dem Oheim Freude machen.

Edm. D ja, recht fehr, recht große Freude! doch was die Erbichaft anbetrifft, da wirst du mir verzeihen --

Adolph. Wie so? Du bleibst ja ledig?

Edm. Ich habe mich andere befonnen.

Adolph. So schnell?

Edm. Darüber wunderft bu bich?

Adolph. Vor einer Viertelftunde wollteft bu ja --

Com. Und mas wolltest du vor einer Biertelftunde?

Adolph. Aber Luitgarde liebt dich nicht.

Edm. Gleichviel! Ich habe bedacht, daß meines Baters Bunsch und Wille ---

Adolph. Uh so! Aus kindlicher Pflicht also? das ift brav!

Com. Und wirklich fange ich auch fcon an ju fühlen, daß Luitgarde mir im Grunde nicht gang gleichgultig ift.

Adolph. (etwas empfinblich). 3a ?

Com. Gie ift fcon! In ber That, Schwester, fie ift foner ale bu.

Adolph. Sabe ich denn das nicht gleich gefagt?

Edm. Und ihre stille Schwermuth ---

Adolph. Diefen Morgen ruhmteft du meine Munter-eit.

Com. Menne es lieber Muthwillen! Er ift zuweilen uner= raglich.

Adolph. Wohlan! fo rathe ich dir, je eher je lieber die Bermahlung zu vollziehen!

Edm. Ja, das will ich, sobald nur meine Braut, meine bone, holde, geliebte Braut — —

Adolph. Du bist ja außer bir!

Edm. Gobald fie fich erholt haben wird.

Adolph. (fpottifch). Ihr Zittern — ihr Schrecken — es sar fo liebevoll, fo fchmeichelhaft fur dich.

Com. Reine Spottereien! Wir wollen sehen nach Jahr nd Sag, wer von und beiden mehr lieben und geliebt fein wird – bu ober ich.

Adolph. Ja, ja, bas wollen wir feben!

# Bwölfte Scene.

## Vorige. Ein Knappe.

Rnappe. Die Pferde find gesattelt.

Ebm. (verbrießlich). Ber fragt barnach ?

Rnappe. Onabiger Berr! Ihr felbft habt befohlen --

Edm. Und jest befehle ich Euch, abzusatteln. Ich bleibe ier.

Rnappe. Defto beffer! (Beht ab.)

Ebm. Ja, ja, ich bleibe hier. Uch! wenn wir doch nur eich, jest gleich zur Trauung abgerufen wurden!

Moolph. Ber?

Edm. 3ch, ich!

Molph. Du gehft nicht ohne mich!

# Dreizehnte Scene.

## Vorige. Gin Söfling.

Soft. Pring! Der Bergog laft Euch erfuchen - -

Edm. Sat bas Fraulein fich erholt ?

Soft. Bollfommen!

Edm. (unrubig). Das ift eine frohe Botichaft. Zwar wird fie heute noch ber Ruhe bedurfen -

Soft. Gie ift bereit, Euch jum Mtare ju folgen.

Com. (febr betreten). Wirklich? Gagt bem Bergog, ich fei entguett -

Soft. Gnabiger Gerr! fagt es ihm felbft. Man erwartet Euch jum Radeltang. (Gebt ab.)

Molph. Dun, Bruber, bu ftehft am Biele.

Com. Mllerdings!

Molph. Bas ift bir ? Go bewegt fah ich bich boch nie. -

Com. Das Glud ber Liebe - -

Molph. Ich glaube gar, es ichwimmen Thranen in beinen Augen ?

Com. Freudenthranen. - Willft bu mir folgen?

Molph. Bon Bergen gern.

Gom. Go reiche mir jum letten Male bie Sand.

Moolph. Warum jum letten Male?

Com. Weil bann ber namenlose Brantigam an meine Stelle treten wirb.

Adolph. Mur aus beiner Sand werde ich bie feinige

empfangen. (Ebmund reicht ihr die Fingerfpipen, die fie mit ben Gins gerfpipen faßt, und beibe geben ab.)

## Vierzehnte Scene.

Liebemund. Gin Söfling. (Bernach) Oswald. Bolfmar.

Liebem. (von ber anbern Seite, inbem er rudwarts ichaut). Wie bie Leute sich herzubrängen! — Ift bas nicht ein Larm, um einen Fackeltanz zu sehen! — Ia, wenn es nur was zu gaffen gibt, es sei Hangen, Röpfen ober Sochzeit halten, bas ift ihnen alles einerlei.

Soft. (ber zugleich auftrat). Fast hatte mir das Volk den Mantel zerriffen.

Liebem. Mir haben fie ben Anebelbart gang ichief gedreht.

Boft. Goll ich dir eine Bemerkung fagen ?

Liebem. Lag boren!

Soft. Bo viele Menschen beisammen stehen, da läuft ein jeder hingu.

Liebem. Das ift nichts Neues.

Soft. Wo aber viele Tugenden beisammen find, ba wenbet ein jeder den Ruden.

Liebem. Sm! — Un ber Bemerkung habe ich nur eins auszufegen.

Söft. Das ift?

Liebem. Sie klingt aus beinem Munde wie Flötenton aus einem Blasebalg. (Auft hinans.) Seba! Leute! erdrückt euch nicht! Wache! die Hellebarden in's Kreuz! Alle konnt ihr boch nicht hier herein. — Was gibt's? He? — Rathsherren? Uch, bas laffe ich gelten! macht Plat für die Rathsherren! die muffen nicken! (Mehrere schwarzgekleibete Manner mit großen

Salstraufen werben hereingelaffen.) Nun? wer noch? — Doctoren? Schon recht! bie gehören auch hieher. Macht Plat für die Doctoren! Die muffen trinken! — (Mehrere Manner in rothen Manteln mit Baretten auf ben Köpfen werben hereingelaffen.) Das übrige Gesindel mag d'raußen gaffen.

(Bolfmars Stimme braugen.) Wir find Fremde.

Liebem. Was für Fremde?

Bolfm. Reifende Raufleute.

Liebem. Kaufleute? (Zum Göfling.) Das Volk reist in alle Welttheile, sieht alles, ergahlt alles — ba muß man schon um bes guten Leumunds willen — (Ginausrufent.) Laßt sie nur herein!

(Oswald, Bolfmar und noch brei andere treten ein, mit entblößten Bauptern und in weißen Manteln.)

Da stellt euch nur da oben an die Ecke, und sperrt die Augen recht weit auf! (weißt ihnen rechter Sand ihre Plate an.) Sier muffen die Tanzenden vorbei. — Das sage ich euch, ihr mögt weit und breit in Usia und Afrika herumreisen, die Prinzessin von Monomotapa ist nicht so schön als unser Fraulein.

## Bunfgehnte Scene.

## Borige. Welleda.

Liebem. (bei Seite). D, weh! bie Bere! (Er gieht fich nach und nach gurud, und ift beim Schluffe bes Acts nicht mehr fichtbar.)

Well. (geht langfam vorwärts, überfieht bie Berfammlung zu beiben Seiten, und außert ihre Bufriebenheit, als fie Oswald und feine Beführten erblidt, die fie jedoch nicht zu fennen fcheint; bann tritt fie por an ben Rand ber Buhne, und fpricht in fich:)

Der Kluge kann das Gemuth, wie der Landmann die Erde bereiten,

Hier kann er fleißig, wie bort, das wuchernde Unkraut vertilgen;

Wenn Regen und Sonne dann wechseln — o, so gedeihen bie Früchte.

Sott! ich habe gefaet, gerflangt mit liebendem Bergen; Guhre nun fegnend herbei mir die belohnende Ernte.

(Trompeten und Paufen hinter ber Ccene.)

Soft. Gie fommen!

## Sechzehnte Scene.

Doo (erscheint unter Trompeten= und Paufenschall, und sett sich auf ten Thron, hierauf beginnt die Musik tes Kackeltanzes hinter ber Scene. Der Kackeltanz selbst ist eine Art verschlungener Reihen, der sich im mäßigen Takte sortbewegt. Zuerst erscheinen) zwölf Edelknechte (paarweise mit weißen brennenden Wachsfackeln in den Gänden, ihnen folgt ber) Warschall (mit dem Stade, hieraus) Edmund und Luitsgarde, bann Adolphine mit einem vornehmen Herrn des Hofes, dann das Gefolge (beiberlei Geschlechts. Nachrem ber Tanz ein paar Minuten gedauert hat, nähert sich Luitgarde von ungefähr Sewalten, der ftarr sein Auge auf sie hestet — sie schreit laut aus.)

Do (erhebt fich schnell vom Thron und ruft:) Halt! (Die Musit schweigt ploblich, alles brangt sich um Luitgarben. Luitgarbe bebt lang- sam gurud bis auf tie linke Seite bes Borbergrundes, mit unverwandten Bliden auf Oswald — Obo fturzt herbei.) Tochter! was ist bir?

Luitg. (fcmach und ftammelnb). Er ift's! (Ginft Abolphinen ohnmächtig in bie Arme.)

Dbo (wirft fich neben ihr auf bie Anie, ringt bie Glube und ruft fcmerglich:) Gott! erbarme bich eines Greifes.

#### (Comund fteht betaubt.)

(Bolfmar und feine Gefährten haben inbeffen ihre Mantel von fich geworfen, und fieben als vier schwarz geharnischte Manner neben bem erftarrten Oswald; jeber von ihnen trägt am Arm einen schwarzen Schilb: auf welchem Bellebas verschleierte Geftalt abgebilbet ift.)

Höflinge und Anappen (burch biefen Anblid in Erftannen gefeht, murmeln burch einanber). Wer find diefe Manner? Feinde? Rauber? Friedensstörer? Zieht eure Schwerter! Nehmt sie gefangen! (Die Bache will auf fie los.)

Well. (ftredt ihren Stab aus, und ruft). Salt! Gie fteben unter meinem Schut!

(Bolfmar und feine Gefährten haben gleichfalls gezogen; zwei beden Dewald von vorne mit ihren Schilbern, und zwei von hinton, fo fahren fie ihn mit langfamen Schritten mitten burch ben Baufen.)

Die Rnappen (weichen jurud, und murmeln bumpf unter einanber.) Es find Geifter!

(Welleba bleibt mit ausgestrecktem Stabe fteben, während bem Allen fällt langsam ber Borhang.)

## Künfter Act.

(Gurchterliche Wilbniß; im hintergrunde erheben fich ichroffe Belfen, auf jeder Seite zwei Bohlen ober Grotten; im Borbergrunde ein großer Stein. Oben auf jeder Boble liegt einer von Welledas Anaben fchlummernt, unten neben jeder Goble ein anderer. Es ift Nacht.)

## Erfte Scene.

## Erich. Volkmar.

Erich (tritt mit einer Lampe aus ber einen Soble, und ruft leife:) Bolfmar !

Bolem. (fommt aus ber Sohle gegenüber). Rufft bu mich?

Erich. Wie fteht's?

Bolkm. Gut!

Erich. Der ftumme Ritter?

Boltm. (teutet rudwärts auf bie Boble.) Sier!

Grich. Und ber Pring?

Bolfm. Dort!

Erich. Ift er unterrichtet?

Bolfm. Bon allem.

Erich. Wie geberdet er fich?

Bolkm. Wie ein Kind am Beihnachts-Abend.

Erich. Recht, Junker! bes Lebens froheste Stunden sind bie, wo der kleine Mensch um einen Baum mit Lichtern hupft.

Boltm. Doch errathe ich nur halb, warum Welleba eben biese fürchterliche Einobe jum Schauplay mahlte.

Grich. Es ift ihr Lieblingsort.

Bolfm. In diefer wilben Geftalt?

Erich. Sier weint sie oft — hier foll auch, wie man sagt, Agrippas Geift um Mitternacht sich achzend hören laffen. Doch heute wird die kindliche Liebe ihn erlöfen. Seute schmuden sich die duft'ren Felsen zu der Tugend Jubelfeier.

Bolkm. Wenn nur ber Herzog uns die Freude nicht verbirbt.

Grich. Bie fo?

Bolfm. 3ch meine, wenn er ausbliebe.

Grich. Er ift ichon ba.

Volkm. Ift er? Das habe ich kaum gehofft. Er war fehr unwillig auf uns're Gebieterin. Sie mußte die ganze Kraft ihrer füßen lleberredung anwenden, um ihn noch in dieser Nacht hicher zu locken.

Erich. Er fam vor wenigen Augenblicken und bas holde Fraulein mit ihm.

Bolfm. Sat man fie getrennt?

Grich. Sogleich.

Bolfm. Und bes Bergogs Born?

Erich. Welledas Sanftmuth hat ihn entwaffnet.

Bolfm. D Erich! welch ein Beib!

Erich. Gagft bu mir bas?

Bolfm. Tobende Leidenschaften gangelt fie an Blumenbandern; fie haucht in ben Sturm und er schweigt.

Erich. Schweig' auch bu! Ich hore fommen.

Bolfm. Ift alles bereit?

Grich. Alles.

Bolfm. Die Rinder ichlafen.

Grich. Ihr Knaben ermacht! (Die Rnaben werben alle

nunter.) Schüttelt ben Schlaf von ben Gliebern; morgen ibgt ihr ruhen. Jest ein jeder an feine angewiesene Stelle! Die Anaben oben auf ben Grotten verschwinden, die unten schlüpfen unter je Soble.)

Bolfm. Mich bunkt, ich febe eine Radel.

Erich. Es ift Welleba.

Bolfm. Wen führt fie?

Erich. Den alten Bernhard. Wir muffen fort. Welleda vill, er foll allein hier bleiben.

Boltm. D, möchte fie nur immer etwas wollen; es ift . ) fuß, ihr zu gehorchen. (Geht ab.)

Erich. Doch nicht in jed er Gestalt herrscht die Zugend: ber sie vermag alles, wenn fie sich mit Liebe und Schönheit aart. (Gebt ab.)

## Bweite Scene.

Belleda (mit einer Fadel in ber Sand, führt) Bernhard.

Bernh. Sabt Erbarmen! Mich verlaffen meine Krafte.

Bell. Wir find am Biele!

Bernh. Go öffnet mir mein Grab.

Bell. Gete bich auf diesen Stein!

Bernh. Laßt mich unter diesem Steine ruhen! (Gest fic.)

Bell. (halt bie Facel hoch empor). Sieh dich um! Bo ft bu?

Bernh. (erfennt nach und nach bie Gegenftunde um fich her, und ft bebenb :) Gott fei mir gnabig!

Bell. Erkennft du diefen Ort?

Bernh. Das Grabmal meiner Ruhe. Das ift ber Stein, if bem ich faß in jener Schreckensnacht. Geht nur, bas bras umher ift noch verborrt.

Grich. Es ift ihr Lieblingsort.

Bolfm. In diefer wilden Geftalt?

Erich. Sier weint sie oft — hier foll auch, wie man fagt, Agrippas Geift um Mitternacht sich achzend hören laffen. Doch heute wird die kindliche Liebe ihn erlöfen. Seute schmucken sich die duft'ren Felsen zu ber Tugend Jubelfeier.

Volkm. Wenn nur ber Herzog uns die Freude nicht perbirbt.

Grich. Wie fo?

Bolfm. 3ch meine, wenn er ausbliebe.

Erich. Er ift schon ba.

Volkm. Ift er? Das habe ich kaum gehofft. Er war fehr unwillig auf uns're Gebieterin. Sie mußte die ganze Kraft ihrer sugen lleberredung anwenden, um ihn noch in dieser Nacht hieher zu locken.

Erich. Er kam vor wenigen Augenblicken und bas holde Fraulein mit ihm.

Bolfm. Sat man fie getrennt?

Grich. Sogleich.

Bolfm. Und des Bergogs Born?

Erich. Welledas Sanftmuth hat ihn entwaffnet.

Wolfm. D Erich! welch ein Beib!

Erich. Sagft du mir bas?

Volfm. Tobende Leidenschaften gangelt fie an Blumenbanbern; fie haucht in ben Sturm und er schweigt.

Erich. Schweig' auch du! Ich hore fommen.

Volkm. Ift alles bereit?

Erich. Alles.

Wolfm. Die Rinder Schlafen.

Grich. Ihr Anaben erwacht! (Die Anaben werben alle

— Die Hölle ist einsam. — Da wandelt jeder vor sich in ewiger Stille, un seine Thaten stehen gräßlich schweigend vor ihm. Wer hat zuerst durch Beil und Ketten das Verbrechen bestraft? Den drückte selber keine bose That, sonst hätte er verordnet: der Bösewicht bleibe allein und lebelange! — D, wäre ich noch geschmiedet an meine Ruderbank! hörte ich noch das Plätschern der Wellen, das Geheul der Galeerenstlaven! weckte mich die Peitsche noch aus dumpfem Erstarren! — D, willsommner Schmerz! Damalswar mir leichter.

## Wierte Scene

Bernhard. Doo (erfcheint von) Welleda (geführt).

Ddo. Welleda! welche Traume erzählt Ihr mir ?

Well. Der Tochter Mund wird kein Gift auf den Michenkrug bes Naters sprigen. Wahrheit, gnädiger herr!

Doo. Und mein Fridolin?

2Bell. Er lebt.

Doo. Lebt?

Bell. Pring Ebmund fann Guer Gohn nicht werben.

Ddo. Nicht?

Bell. Denn er ift icon Guer Gohn.

Doo. Er ist mein Sohn? (Nach einer Rause fein Saupt schitztelne.) D, Welleda! Ihr meint es gut mit mir! Ihr wollt den kindischen Greis in seinen letten Schlummer wiegen. Aber Täuschung bleibt boch immer Täuschung.

Well. Co tausche mich die Hoffnung am Tage bes Weltgerichts.

Doo. Bergeiht bem alten Manne feine Zweifelfucht.

Ihr wifit, die Jugend hofft zu viel, bas Alter zu wenig. — Des Jünglings und des Greifes hoffnung find Morgen- und Abendroth. Dem einen folgt der Lag dem andern die Nacht.

Bell. Meine Fackel foll Euch vorleuchten, wo ber Pfad bunkel ift.

Obo. Ihr seid eine eble, kluge Jungfrau. Gesteht, Ihr habt es gutmuthig ersonnen, um die Lochter von verhaften Banden zu befreien, und doch auch bas Naterherz zu beruhigen.

Well. Wollt Ihr mir nicht glauben, fo bort biefen! (Bubrt ihn zu Bernharb und hebt bie Fadel hoch empor.)

Do (fieht halb gebudt in ber Stellung eines Menfchen, ber mit ftarren Bliden in ber Dammerung einen Gegenstand zu erkennen ftrebt. Bernharb, bem bes herzogs Buge nicht fremb find, geht nach und nach von Ahnungen zur Gewißheit über, finkt langfam vom Steine auf bie Rnie.)

Bernh. (ftammelt bumpf). Meine — lette — Stunde.

Bell. (zu Bernhard). Beifit du, mer vor dir fteht?

Bernh. Der Racher — Bergog Obo. (Budt fich in ben Staub.)

Dov. Bas foll bas? Ber ift ber fremde Mann?

Bell. Erkennt Ihr ihn nicht?

Odo. Bufte ich nicht von sicherer Sand, daß der Berrather schon lange im Grabe modert, ich sprache: es ift Bernhard.

Bernh. Ja, er modert — aber nicht im Grabe — er verwest sebendig — Ich bin Bernhard.

Ddo. Sa! Rauber meines Rindes!

Bernh. Tödtet mich!

Bell. Fridolin lebt!

Bernh. (fieht fie zweifelnb an). Go tobtet mich die Freude-Bell. Bekenne Bahrheit!

Bernh. Ihr wift alles.

Doo. Wer hat zu dem Bubenftuck bich gebungen?

Bernh. Paul von Orlamunde.

Ddo. Mun, Belleda?

Bell. Fragt weiter!

Dov. Wem ward ber Knabe ausgeliefert?

Bernh. In diesem Walbe ereilte mich die Reue — Borarts wollte ich nicht, ruckwarts konnte ich nicht. Ein Greis schien und nahm bas Kind von mir.

Bell. Mun, gnabiger Berr?

Do (nach einer Banfe, in welcher feine frohen und frommen npfindungen fich malen). Guter Gott! ich murrte, und du rgtest väterlich! — O, warum lebt mein Beib nicht mehr? aterfreude ist doch nur halbe Freude, wenn die Mutter sie cht theilt.

Well. Bergefit auch nicht ben alten madern Wilhelm n Julich. Den Gohn, ben er Euch ichenken wollte, emange er nun aus Eurer Sand.

Dbo. 3mei Töchter! D, wie reich werde ich an einem age!

Well. Auch zwei Gohne. Odwald von Orlamunde erbe es.

Dov. Schweigt von ihm!

Well. Aus den Klauen eines wilden Thieres hat er ute Fridolins Leben gerettet. Und ware auch das nicht, ädiger Herr, verdient Ihr Euer Glück, wenn Ihr in diesn Augenblick noch Grou gegen irgend einen Feind auf Erden gen könnt?

Obo. Ihr habt Recht! er komme in meine Atmic Wegen Bernhard.) Und auch diesem sei verziehen!

Bernh. Bergieben ?

Well. (hebt ihn wieber auf ben Stein). Run, Alter! Sannft bu wunschen: unter biefem Steine! — Seil bird bur fleigft hinab mit ruhigem Gewiffen.

Bernh. (vor Breube bebenb). Darf ich - barf ich in bes Berzogs Sand kuffen? (Dbo reicht ihm grenhet bie gantel Mie ift mir? — Neuen Uthem hat der Schöpfer in mich gehaucht — Löftet Eure Fackel aus — es ift ja so hell, so hell! — Auftauf! zu Euren Füßen! (Bersucht aufzustehen.) Acht ach kann nicht, und boch ift mir so leicht! (Rings um Bernhaits machfen plöblich Rosenbufche hervor, und umgeben ben gangen Stein.) Was ift tas? Wie geschieht mir? Rosen Wosen überall?

Bell. Ber die Burde von fich warf, die fein Gewiffen bruckte, fur den wird auch der harte Stein jum fanften Roffenlager.

Do (trodnet seine Thranen). Freudenthranen? -- Gelt'ne Gaste! Bo sind meine Kinder, daß ich an ihrem Bufen weine?

Well. Che ich Cuch in ihre Arme führe, fo beruhigt auch mein Berg.

Dov. Sprecht, edle Freundin! mas tann ich thun?

Bell. Dem Manne feierlich vergeben, ber gwanzig Jahre lang ben Gohn Euch vorenthielt. (Kniet nieber.) Bergeihung fur Ugrippa, meinen Vater!

Ddo. Bon gangem Bergen!

Bell. Dag feiner Gurer gahllofen Geufger ihn einft vor Gott anklage!

Dov. Reiner!

Bell. Daß Eure Gattin vor bem Throne bes Einzigen bn nicht ihren Mörber nenne!

Dov. Gie febe berab und lächle!

Bell. (erhebt fich freudig).

ohl mir! die Salfte meines Tagwerks ist vollbracht! Dier, wo der Vater dem lockenden Irrthum gefolgt, Dier hat die Tochter nun kindlich den Flecken vertilgt. Bandle jest ruhig, entschnter Geist! Es schrecke den Pilger dein ängskliches Stöhnen nicht mehr. Degen! Gegen! ihn hat die Tochter errungen. Es mischet sich ferner kein Fluch im dankbaren Segen des Armen!

Berrlich! herrlich! wenn es bem liebenden Rinde gelungen, Lief ermudende Dornen vom Grabe der Eltern zu reißen! Ba! biefes frohe Bewußtsein halte mich munter und aufrecht.

Daß ich mit schweigendem herzen den Lauf zum Ziele verfolge!

(Schleubert bie Facel von fich.)

luf! es ift nur ein Schritt — ich thu' ihn — ich will — ja ich will!

Schmückt euch, ihr Felsen, mit Blumen der Freude! liebe belebe die todte Natur! Es schwinde die Nacht vor dem sanften Glanze der Liebe!

# Sanfte Seene la lange

(Es wird plöhlich hell; hinter jeder Errite heinest eines jonen Wellebas Knaben hervor, mit Blumen und Rofen geschmidt. In gleicher Beit erscheinen auch die Anaben oben auf den Gratten alle mit Meißel und hammer in der hand; file sehen ihre Meißel an die Grotten, und schlagen schnell darauf, ein Stein nach dem andern fellt benah Die Grotten werben zu Rosenlauben, in welchen man) Obwald, Enitogarde, Edmund und Abolphine (figen fieht, die alle Bertmale, bes Erstannens von sich geben; im hintergrunde verwandelt sich bar Theater in einen prächtigen Garten mit Arandengelauber, und Arabber und Innaframen (Wellebas, fiehen bort gruppirt.) Die Populagen.

Well. (führt ben Gergog rafthigur Limbe, in ber Connet fteht.) Greis! bas ift bein Gobn!

Dbo. Fribelin! (Comund fintt in feine Arme.)

Bernh. Diefer ? (fteht gitternd auf, wantt bin und amfast Co-

Well. (ju Abolyhinen, die indeffen fchächtern aus der Laube trut). Fraulein! ich habe Ench Wort gehalten. Gape fin bei viel gehalten indem fie fie zu den Uebrigen hinfchiebt.) Gemahl und Bater!

Abolph. Dein Bruder! mein Geliebter! (Dbo, Comund, Abolphine und Bernbard bilben linde: sine Gangpe.)

Well. (nabert fich ber Laube bes Boebengrundes: rechter Sand, in welcher Luitgarbe fieht, und bebend nach Oswald hindberblicht). Warum dies Zagen, Fraulein? warum dies Beben? Es ift kein Geift! (Luitgarbe breitet die Arme nach Oswald aus.) Bleibt! bleibt! raubt mir nicht den schwer errungenen Lohn! ich — ich will ihn in Eure Arme führen. (Wendet fich langfam zu Oswald, und nabert fich ihm mit wankenden Schritten, fichtbar mit ihrer Liebe kam-

.17. .

pfenb.) Eure Hand, Ritter! (Oswalb tritt voll frendiger Erwartung aus der Laube, und reicht ihr die Hand, Welleda ergreift sie zitternd, und spricht, indem sie ihn zu Luitgarden führt:) Mitternacht ist vor- über — der Hahn kräht — drei Jahre und drei Tage sind vorüber — Oswald, Graf von Orlamunde, Ihr durft reden!

Dow. (ju Luitgarbens Sugen fürgenb). Luitgarbe!

Luitg. (finkt in feine Arme). Berzeihung, mein Geliebter! Well. (kniet in der Mitte der Bahne). Zu mir, Kinder! zu mir! Ich bin allein die Verlaffene! (Die Kinder wimmeln um fie her.) Für euch will ich leben, euch den Weg zur Tugend führen! Ihr soult an meinem Herzen ruhen. Gebt mir Liebe! Liebe! (Sie brückt mit beiben Armen zwei Kinder fest an fich, und läst das haupt auf die Brust finken; die übrigen Kinder knien und stehen um sie ber.)

(Der Borbana fallt.)

## Inhalt.

| α.ν  |       | •<br>• | c .!1 |    |      |    |     |    |   |      |     |     |      |   |   |   | Gette |
|------|-------|--------|-------|----|------|----|-----|----|---|------|-----|-----|------|---|---|---|-------|
| royn | ı ver | Wahr   | pett  | •  | •    | ٠  | •   | •  | ٠ | ٠    | •   | •   | •    | • | • | • | 3     |
| Das  | Epie  | ramm   | •     | •  | •    | •  | •   | •  | • | •    | •   | • . | •    | • | • | • | 107   |
| Die  | fluge | Frau   | ím    | Wa | lbe, | ob | er: | De | r | ftur | nme | R   | itte | r | • |   | 235   |

Gebruckt bei 3. P. Sollinger.



nod

# August v. Kohebue.

3wölfter Banb.

Rechtmäßige Original = Auflage.



Verlag von Eduard Kummer in Leipzig
unb
Jgnaz Klang in Wien.

1840.

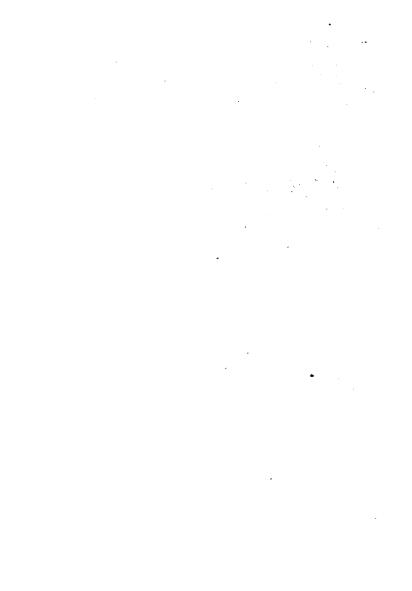

## Die

# Burückkunft des Vaters.

Ein Vorspiel.

Erfdien 1801.

#### Personen.

Der Major.

Marie, feine Tachter.

Gegor, ein junger Offigier.

Bebora, eine junge Raufmannsfrau, feine Schwefter.

3man Betrom, ein alter Golbat.

## Borbericht.

Wenn gleich, nach bem Tobe Kaiser Paul bes Ersten, manche seiner Handlungen in einem andern Lichte erscheinen, und manches, was die Furcht niederschrieb, unter einer milden Regierung verwischt werben wird; so ist und bleibt doch das von ihm errichtete Militär-Waisenshaus eine sehr lobenswürdige Anstalt. Zur Feier des Throndesteigungsschles ein Borspiel zu dichten, bessen Indalt dem Kaiser schmeicheln könne, wünsche ich, und mußte ich in meiner Lage wünschen. Mich aber nicht durch wirkliche Schmeichelei zu erniedrigen — obgleich die Götter und Helben Europens mir mit ihrem Beispiel darin vorginz en — war ein zweiter Bunsch, der aus meinem Charakter entsprang. Ich wählte daher zum Gegenkand das Militär-Waisenhaus, besuchte es selbst mehrere Male, sah und prüfte selbst des guten zweckmäßigen Sinrichtungen; sah und kannte selbst den Chef desselben, den wackern Oberst von Wehmann; seinen Eiser, seine Güte und Liebe, das Berstrauen aller Kinder zu ihm; und erk nachdem ich von allem blesem durchdrungen und überzeugt war, ergriff ich die Feder.

(Der Schauplat ift ein Garten. Im hintergrunde Blumenbeete und einige Bieneuftode.)

## Erfte Scene.

Der Major (allein, er betrachtet einen Bienenftod mit verfchlungenen Armen).

er schäne Bienenstock! er war so voll und schwer — Ein inn'rer Krieg entstand — und siehe, er ist leer. Den Weisel haben sie, Gott weiß warum, vertrieben, Und ohne Weisel ist kein Wolk beglückt geblieben! —

Da summt und brummt ber Schwarm mit wilbem Un-

Es lauert schon ber Specht, die Schwalbe schnappt nach ihm, Und wenn die Drohnen sich auf allen Blumen wiegen, So sieht man bennoch bald sie leer nach Hause fliegen, Vergebens, daß im Lenz aus Bluten Honig quillt, Für Weisellose ward kein Blutenkelch gefüllt!

D Mensch! was grübelft bu? was suchst bu in ben Sternen?

Die Wahrheit liegt bir nah, tritt her, hier kannft bu lernen: So manches Trugfistem von Schwärmern ausgeheckt, Es wird vernichtet durch ein winziges Insett.

#### Personen.

Der Major. Marie, feine Lechter. Gegor, ein junger Offizier. Febora, eine junge Raufmannsfrau, feine Schwester. Iwan Petrow, ein alter Golbat.

## Vorbericht.

Wenn gleich, nach bem Tobe Raifer Baul bes Erften, manche feis ner Sandlungen in einem anbern Lichte erscheinen, und manches, mas bie Furcht niederschrieb, unter einer milben Regierung vermischt werben wird; fo ift und bleibt boch bas von ihm errichtete Dilitar-Baifenhaus eine fehr lobenswurdige Anftalt. Bur Feier bes Thronbefteigungsfeftes ein Borfpiel zu bichten, beffen Inhalt bem Raifer fcmeicheln fonne, wunfchte ich, und mußte ich in meiner Lage wunfchen. Dich aber nicht burch wirkliche Schmeichelei zu erniebrigen - obgleich bie Götter und Selben Gurovens mir mit ihrem Beisviel barin porgins gen - war ein zweiter Bunfch, ber aus meinem Charafter entfprang. 3ch wahlte baher zum Gegenstand bas Militar-Baifenhaus, befuchte es felbft mehrere Dale, fah und prufte felbft bie guten zwedmäßigen Ginrichtungen; fab und fannte felbft ben Chef besfelben, ben madern Dberft von Weymann; feinen Gifer, feine Gute und Liebe, bas Bertrauen aller Rinber gu ihm; und erft nachbem ich von allem biefem burchbrungen und überzeugt mar, ergriff ich bie Feber.

(Der Schauplat ift ein Garten. Im hintergrunde Blumenbeete und einige Bieneuftode.)

## Erfte Scene.

Der Major (allein, er betrachtet einen Bienenstod mit verschlungenen Armen).

er schöne Bienenstock! er war so voll und schwer — Ein inn'rer Krieg entstand — und siehe, er ist leer. Den Beisel haben sie, Gott weiß warum, vertrieben, Und ohne Beisel ist kein Volk beglückt geblieben! — Da summt und brummt ber Schmarm mit milbem !!

Da summt und brummt der Schwarm mit wildem Ungestüm —

Es lauert schon ber Specht, die Schwalbe schnappt nach ihm, Und wenn die Orohnen sich auf allen Blumen wiegen, So sieht man bennoch bald sie leer nach Hause fliegen, Vergebens, daß im Lenz aus Bluten Honig quillt, Für Weisellose ward kein Blutenkelch gefüllt!

D Mensch! was grübelft bu? was suchst bu in ben Sternen?

Die Wahrheit liegt dir nah, tritt her, hier kannft du lernen: So manches Truglistem von Schwärmern ausgeheckt, Es wird vernichtet durch ein winziges Insett.

## Bweite Scene.

Marie und ber Major.

Marie (haftig).

Mein Bater -

Major.

Mun, mas gibt's?

Marie.

Er ift jurud gekommen!

Wer?

Marie.

Ift schon Sauptmann — hat die Batterie genommen — Dem doppelt starten Feind zu trogen sich erfühnt — **Major.** 

Bum Benter! wer?

Marie.

Sat sich ein Ordenskreuz verbient -

D, himmlifche Geduld! von wem ift denn die Rede? ... Warte (fcuchtern).

Sab' ich ihn nicht genannt?

Major.

Du stockt? warum so blobe? Wer ist der Held, für den der Lochter Auge glüht, Und ihre Wange sich mit Scharlach überzieht? Warie.

Gegor Imanomitich -

Major.

Bie? mas? ber brave Junge?

#### Marie.

t! er hat gefturmt! er mar mit Ginem Sprunge binauf! -

#### Major.

Burrah! baran erkenn' ich ihn! offen wie ein Mann, und brav wie Conftantin! eiter.

#### Marie.

Ihm ift auch bereits vergolten worben -Major.

icht' ich wohl.

#### Marie.

Er ift icon Sauptmann, bat den Orden -Major.

aftia? - Gieb'ft bu Rind, wir baben einen Berrn ibn Gott uns lang! - er lobnt fo fcnell, fo gern! inem Blick entgebt fein Rug von Lieb' und Treue.

#### Marie.

iter! mußtet Ihr, wie ich mich freue! freue! -

## Major.

) seh' es - und fast mehr, als ich begreifen kann; mmer bleibt Begor bir boch ein frember Mann? Marie.

ember?

#### Major.

Allerdings, den beide wir nicht kannten; bag in meinem Saus er im Quartier geftanben, mit uns gespeift und Ochach mit mir gespielt; ber Grund, warum mein Kind so beftig fühlt? Bell. Beine auf diefen Boden, bag frifches Grun ihn fchmude.

Bernh. Thränen ber Reue vertilgen kein Blut. Sier hat ber Knabe mir zum letten Male gelächelt; bort stand ber Greis; hier lag ich mit bem Untlit auf bem Boben — ba haben meine Thränen jeden Keim verbrannt.

Well. Furchtbarer Gott! warum noch jenseits bes Grabes ewige Nacht, ewiges Licht? Gabst du nicht schon auf Erden dem Laster die Solle in den Busen? der Tugend den Bimmel in das Herz?

Bernh. Aus diesen Sohlen hat die Ungst mich angegahnt; unter jenem Baume hat ein Johanniswurmchen mir Schrecken jugefunkelt.

Well. Ihr Furien! last ab von seinem Bergen! Milbe Soffnung, kehre freundlich wieder! (Bu Bernhard.) Fasse Muth! du hast gebüßt. Bier, wo in dust'rer Nacht dir nur ein Burmchen funkelte, hier soll in dust'rer Nacht dir bald ein Stern
glänzen — ein Stern, ben keine Bolke beckt, ber vor bes
Lasters Fackel zu schwinden scheint; doch steht er ewig da und
leuchtet; sein Name ist Tugend. Der Mübe, ber in's Grab
sich legt, wird aus der Tiefe ihn gewahr, und schließt sein
Uuge sanft. (Geht.)

Bernh. Wohin? Berlagt mich nicht! Well. Mit Troft febre ich jurud. (216.)

## Dritte Scene.

#### Bernhard (allein).

Sa! ich bin allein! — ber Bofewicht allein! — Belcher mitleibige Schwarmer hat den Tumult ber Bolle ersonnen?

#### Marie.

bft! er hat gefturmt! er war mit Ginem Sprunge :! hinauf! --

#### Major.

Hurrah! daran erkenn' ich ihn! Noffen wie ein Mann, und brav wie Constantin! weiter.

#### Marie.

Ihm ist auch bereits vergolten worden — **Major.** 

dacht' ich wohl.

#### Marie.

Er ift icon Sauptmann, hat ben Orben -

rhaftig? — Sieh'st du Kind, wir haben einen Herrn it' ihn Gott uns lang! — er lohnt so schnell, so gern! Seinem Blick entgeht kein Zug von Lieb' und Treue.

#### Marie.

Bater! mußtet Ihr, wie ich mich freue! freue! — Wajor.

ch feh' es - und fast mehr, als ich begreifen kann; immer bleibt Gegor bir boch ein frember Mann?

rember ?

#### Major.

Allerdings, ben beide wir nicht kannten; , baß in meinem Saus er im Quartier gestanden, er mit uns gespeist und Schach mit mir gespielt; as ber Grund, warum mein Kind so heftig fuhlt?

## Marie.

Und daß fein wad'rer Bater einst für Euch vermeffen Sich in ben Sob gefturzt, bas hattet Ihr vergeffen?

Bergeffen ? wer fagt bab? Nein, Kind. Das ware schlecht.

Und folglich hat er auf ber Tochter Lieb' ein Recht; Den Bruber- Namen darf ich ibm von Bergen geben, Denn feinem Bater bant' ich meines Baters Leben!

Sehr wohl, bas tabl' ich nicht; nur hat es fast ben Schein.

Alls misch' in bein Gefühl noch etwas mehr sich ein, Was in ber Regel sonst die Schwestern nicht empfinden; Etwas vom Beiden = Gott, verstehst du mich? pom blinden. Heraus damit! sei offen! hab' ich mich geirrt?

## Marie.

Ich weiß nicht, Nater -

#### Major.

Nun? warum denn so verwirrt? Komm, komm, gesteh' mir's nur, du hast ein wenig Fieber, Die Instuenza, wie? man ist nicht Herr darüber.

## Marie.

Uch leider nein!

## Major.

Es ift zuweilen ploglich ba, Und fommt und geht, man weiß nicht wie.

#### Marie.

Uch leider ja!

In beinen Jahren ift die Krankheit oft fehr heftig, Doch gibt es Mittel auch, die wirken schnell und kraftig. Ich kenne Eins, das oft nur gar zu wirksam ist: Der Chestand; man liebt — besitt — wird lau — vergifit. Warie.

Meinst du, man wand'le stets im Schatten gruner Buchen? Man tandle nur am fuhlen Wafferfall? Belausche nur das Lied der Nachtigall?

#### Marie.

Bin ich benn noch ein Kind? und fchwarm' ich in Ge-

Habt Ihr nicht seibst mir oft ber Gattin suße Pflichten Go ernst erklärt? — Dich bunkt — erfullen wurd' ich sie —

Und gern — und leicht — boch nur mit ihm — fonst nie!

Sonft nie? haft bu bebacht? gibt es benn nur ben Einen? Marie.

Fur mich ben Ginen nur! ihn, Water, ober Keinen! Major.

Sehr haftig, fehr beftimmt. Wenn fo die Tochter fpricht, So muß ber Bater, er mag wollen ober nicht.

Nein, guter Vater, nein! nichts wider Ihren Willen. 3mar werd' ich hoch beglückt, wenn Sie ben Wunsch erfüllen; Doch kann ich auch entsagen, wie ich heiß geliebt, Wenn seinen Segen mir nicht gern mein Vater gibt.

Mun, nun, wir wollen feb'n. Erkund'ge bich inbeffen Nach ihm. Wer weiß, vielleicht hat er bich schon i geffen?

Marie.

Ich wette, nein!

Major.

Gib Ucht! man wettet — man verliert. **Marie.** 

3ch weiß es gang gewiß!

Major.

Sabt ihr correspondirt?

Marie.

Nicht doch, ich sprach ihn selbst -

Major.

Ihn felbst? mann? mo?

Marie.

Micht la

Major.

Er ift schon hier?

Marie.

In jenem Bogengange Sat er mich schüchtern liebevoll begrüßt, Und harret, was mein Vater über uns beschließt.

Major.

So laff ihn fommen.

Marie.

Darf ich Hoffnung ihm verftatten? D, sprecht ein freundlich Wort: Gebt mir ben biel Gatten!

mag d'rum fein! er ist nur ein Solbaten-Sohn, ich seines Naters Treu erwarb ihm solchen Lohn. ih', hol' ihn her.

#### Marie.

3ch flieg'! o findliches Entzücken! ohl kannt' ich Euer Berg, ce mag fo gern beglücken! (Ab.)

# Dritte Scene.

# Der Major (allein).

ch' nur, mein Kind; ich habe längst barauf gebacht; ie Dankbarkeit hat mir ben Plan zur Pflicht gemacht. ie Liebe hab' ich felbst in euer Herz gestreuet, en ersten Keim genährt, bes Wachsthums mich erfreuet, ib was ihr heimlich hegt in eurer jungen Brust, as hat ber alte Vater lange schon gewußt. — un, er verbient's. Von ihm burft' ich das Beste hoffen, ib mehr als ich gehofft, weit mehr ist eingetroffen.

# Vierte Scene.

## Segor. Marie. Der Major.

## Gegor.

ilt haftig auf ben Major ju und brudt beffen Gand an feine Bruft.) arf ich es glauben, was Marie mir vertraut?

Wajor (lächelnb).

3as benn ?

#### Gegor.

D, herr Major!

Run ja boch, fie ift Braut.

Und ich ber Gluckliche! von niederm Stamm entsproffen, Ich, ein Solbaten-Kind — und bennoch — bennoch — Major.

Poffen!

Du bist jest Hauptmann burch Verdienst und Helbenmuth! Das Blut, das für den Kaiser floß, ist adlich Blut. Auch war's dein Vater, der mein Leben mir gerettet! Ihn hat zu früh der Tod auf's Schlachtfeld hingebettet, Für ihn bin ich zu arm, er holt sich dort den Lohn! D'rum thu' ich, was ich kann, für seinen wackern Gohn. Seger.

D, herr Major!

Major.

Sprich Bater.

Gegor.

Bater! fie ift mein!?

Marie mein!?

Marie.

3ch bin es.

Gegor.

Gattin ?

Marie.

Ewig bein!

Gegor.

Bu viel bes ichnellen Glücks! ich muß mich faffen — fammeln — Ich kann nicht reben — kann bes herzens Dank nur ftam-

n gut, ich weiß, du tragft Empfindung nicht zur Schau. Gegor.

(Nach einer Pause, mit einiger Berlegenheit.)
eine Schwester hab' ich — eine Kausmannsfrau —
(3u Marien.)

t du fie nicht verschmähen?

(Bum Major.)

Darf ich zu ihr eilen,

1 Glud ihr zu verfunden? es mit ihr zu theilen? Major.

ite Frage! ja, du darfst, du soust, und bring' nur gleich selber mit sammt dem Verlobungering. Warie.

ich begleite dich.

Major.

Das thu'.

Marie.

Go laß uns gehen.

## Gegor.

ater! könntest du das Glück des Sohnes sehen! nic gehoffte Glück, das deine edle That des Monarchen Huld ihm zubereitet hat! ebtest du! — Genug! — Komm, komm zu meiner Schwester!

(Ab Arm in Arm mit Marien.)

# Fünfte Scene.

## Der Major (allein).

Der Gott der Liebe knupfe fest und immer fester Dies schöne Band, von Lieb' und Dankbarkeit gewebt! — Wohl ist ce Schade, daß der Alte nicht mehr lebt! Wie hatt' ihn das erquickt! die Lebenskraft gehoben! — Allein sie wissen ja wohl auch von uns dort oben! — (Er blickt gen Himmel. Pause.)

Wohlan! jest will ich meine Blumenflor befeh'n. Ich that ein gutes Werk, dann blub'n fie doppelt fcon. (Er geht in ben hintergrund und budt fich hier und ba über bie Blu-

menbeete.)

# Sedifte Scene.

# Jivan Petrow (tritt feitwarts auf).

Das ist ber Ort, wohin die Leute mich gewiesen — Ja, ja, er ist's als wir das Vaterland verließen — Zum Streit gerüstet und voll Kampfbegier, War ich zum letten Mal mit meinem Hauptmann hier. — Mein guter Hauptmann! — lebt er noch? — wird er mich fennen?

Den Greis, ben Jahre, Meer und Alpen von ihm trennen, Dem endlich Gott den heißen Bunfch gewährt, Daß in die Heimath er gesund zurücke kehrt! — Zwar alt und arm — jedoch im Schatten dieser Linden, Mir sagt's mein Herz, werd' ich die Nuhe finden! Wajor.

Was spricht denn da?

Iwan (ben Major erblidenb).

Er ift's!

Major (fommt hervor).

Wer seid Ihr, guter Freund?

. Iwan.

Ein ehrlicher Golbat -

Major (bei Geite).

Ein Armer, wie es scheint -

Der einst nach Welschland zog mit vielen seiner Brüder — Es ift schon lange ber — Ihr kennt mich wohl nicht wieber? Waior.

Mein, Alter. Mir hat das Gedachtniß abgenommen. Barft du mein Kamerad, fo bist du mir willfommen! 3wan.

Erinnert Ihr Euch des Iman Petrow wohl noch? In Eurer Compagnie der Flügelmann? Waipr.

Ja doch!

Er war ein braver Kerl! ich werd' ihn nie vergeffen! Er durft' in ber Bravour sich fuhn mit jedem meffen.

Ein Zeugniß, das ihn ehrt. Doch nicht allein Bravour, Mein, auch ein redlich herz verlieh' ihm die Natur; Un seinem Sauptmann hing er mit der treu'ften Liebe. Wairr.

Gott weiß, wie gern ich ihm dies Zeugnif unterschriebe! Ich mar fein Sauptmann ja.

Jwan.

Ihr war't es.

Braver Ruff!

Wir festen einst bei Nacht durch einen tiefen Kluß; 3ch fann nicht fdwimmen, ich war in Befahr ju finten, Und ohne ihn, bei Gott! ohn' ihn mußt ich ertrinken! Binüber war er ichon, doch faum murd' er's gemahr, Go fehrt' er fchnell juruck, entrig mich ber Befahr.

Iwan.

Und des gedenkt Ihr noch?

## Major.

Ja, folde Treu' ift felten!

D, lebt er nur! o, fonnt' ich ihm vergelten! Die Balfte meines Buts mar' ein geringer Cohn.

(Bei Ceite.)

Doch mas er nicht bedarf, empfange jest fein Sohn. Iwan.

Er lebt nicht mehr?

### Major.

Ich nein! ich feh' es noch wie heute!

Die Rugel traf ihn hier (auf bie Stirn beutenb), er fiel an meiner Geite:

(Cich befinnent.)

Es war —

Iwan.

Um Po?

## Major.

Sang recht, er fiel - fein Muge brach, Wir mußten vorwarts ichnell bem flücht'gen Feinde nach, Und immer vorwarts, wie die Ruffen pflegen; Co fonnt' ich nicht einmal in's Grab ihn legen!-

Schade, daß er mit dem leben es gebüßt! en hatt' ich fein Alter ihm verfüßt!

Iman.

volltet Ihr?

Major.

Ich kann nicht jammern, heulen — mit dem Redlichen den letten Biffen theilen, ann ich, und bas hatt' ich wahrlich gern gethan!

Iwan.

an, fo nehmt mich auf! ich bin's!

Major.

Wer?

Iwan.

Geht mich an !

At bin ich burch Bunben, Alter, Schmerzen — in Iwan Petrow —

Major.

Du? willst bu mit mir scherzen?

Iwan.

seht den Schuß, der einst zu Boden mich gestreckt; ift die Narbe noch vom grauen haar bebeckt.

Major.

mein Iwan Petrow? — lag bir in's Auge blicken bu es wirklich? — nun, so laß an's Herz bich brücken!

der fein Leben einst so rasch für mich gewagt!
ulter Kriegsmann, dessen Tod ich oft beklagt!
freue dich! du hast ein großes Loos gewonnen —
erst erzähl'! wie bist dem Tode du entronnen?

## Jwan.

Ihr mußtet vorwärts, wie Ihr wift. Ich Armer lag Bewußtlos, blutend, fast den gangen Sag. Doch gegen Abend schlichen welsche Bauern Sich auf bas obe Schlachtfeld, Beute zu erlauern; Dem ichwer Vermundeten, wenn gleich er fich noch regt, Bog man die Kleider aus, wie es zu geben pflegt. Ein Bauer wollt auch mich, ben er für tobt bielt, plundern; Ich schlug die Augen auf, ich rief nach meinen Rindern! Ich fegnete fie laut! - ben Raifer! - bann auch Euch! Und bat den Fremdling um den letten Todesftreich; -Er ward gerührt, er lud mich auf ben Rucken, Trug mich in's Dorf, verbarg mich Feindes Blicken, Bab mir fein eig'nes Bett, verband mich, pflegte mein, -Der große Urgt Matur! und Welschlands Gonnenschein. Gie gaben nach und nach mir bie Befundheit wieber; Doch unterdeffen waren meine Waffenbruder Mit Ruhm bedeckt in ihre Beimath ichon guruck; Umfonst schweift' über's Meer mein fehnsuchtsvoller Blick! Beraubt der Möglichkeit, dem Beere nachzueilen, Mußt ich bald bier bald dort des Bauers Arbeit theilen. So hab ich manches Jahr um Lohn als Knecht gebient, Bis ich ein Gummchen zu ber Reife mir verdient.

## Major.

Und warum schriebst du nicht an mich?

#### Iwan.

3d fann nicht fdreiben.

Auch mußt' ich ftets in dem Gemirr verborgen bleiben, Der Gehnsucht Gram verschließen in die Bruft!

purtest du zu wohnen keine Lust Belschlands Garten, wo es Bluten regnet, üppige Natur die bunten Fluren segnet?

#### Iwan.

Welschlands Fluren sind schon längst kein Garten mehr! sind mit Blut gedüngt — die Hütten öde, leer — Jammer, Ich und Weh! vom Po bis an die Tiber! alte stille Glück erlag dem Freiheitssieber! Mancher, der dem Schatten blind entgegen hüpft, si, was er besaß, ihm aus den Urmen schlüpft. — 1ein! ich sehnte mich, die Heimath zu erreichen, Recht und Ordnung nie dem Schattenbilde weichen; nilder Ernst den Thron zum Wohl der Völker ziert, eine feste Hand das Ruder männlich führt.

#### Major.

t, alter Kriegsmann! dort umgauteln luft'ge Traume; hier bei uns — hier blüh'n zwar nicht Citronenbaume, n das eig'ne Brot genießen wir in Ruh, eh'n, von Paul geschützt, dem Wirrwarr sicher zu. hie weiter.

## Jivan.

So ist's endlich mir gelungen, in Livorno auf ein Schiff ich mich verdungen. manchem Sinderniß, bekämpft mit Muth und Glück, ien der frohe Tag, der süße Augenblick, Luflands Ufer sich dem sehnsuchtsvollen Greise auer Ferne wies — ich war am Ziel der Reise! unk'ner Fröhlichkeit betrat, nach manchem Jahr, Fuß die heimath, die mir stets so theuer war!

Im ersten Taumel, ach! vergaß ich, nah' bem Grabe, Daß ich auf dieser Welt nicht Weib noch Kind mehr habe! Daß für die Arbeit um ein tägliches Stück Brot Mir längst die Kraft gebricht — daß mir ber Hunger droht! Major.

Wie, Ulter? welch' Gefchwäg! warft du nicht Vater? Gatte? Zwei Kinder hattest bu?

## Jivan.

Zwei Kinder! ja, ich hatte! Sie waren noch fehr jung, als hier zum letten Mal Mein Vatersegen sie dem guten Gott empfahl, Und jest — ich mag mir diese Stunde nicht verbittern! Sie wieder finden — ach! fast muß ich davor zittern! Waior.

Warum benn gittern?

#### Iman.

D, sprecht selbst! verwaist — entblößt — Ein Kind in Lumpen, das ein jeder von sich stößt — Bo steht wohl eine Thur — und wo ein herz ihm offen? Befet, sie leben noch, was darf der Bater hoffen? Der Sohn ein Taugenichts — die Tochter — ach! vielleicht — Ich mag nicht denken, was tief in den Staub mich beugt! — Nein, lieber will ich todt die guten Kinder glauben! Sie sind bei Gott! den Trost soll mir kein Zweifel rauben. Waier.

Seltsamer Greis! gesett, es ware so — wohlan! Bomit ernährst du bich hinfort? was fangst du an?

Je nun! ich will zu meinem alten Hauptmann gehen, So dacht' ich, will zu ihm um Trost und Hilfe slehen; ftößt mich nicht jurud, ber übt bie furze Beit, mir noch übrig ift, an mir Barmherzigkeit! truh' ich aus von meines Lebens Ungewittern; tift mein Biel — ber wird mich gern zu Tobe füttern.

Major (mit Berftellung).

guter Ulter, ich — ich wollte gern — allein barf nicht —

3wan (betreten).

Wie?

Major.

Ja, ja, es fällt mir ein, i es noch Menschen gibt, die größ're Rechte haben, beinem Alter bich zu pflegen und zu laben.

Iwan.

fteh' ich Euch?

Major.

Genug! bu follft mich schon verstehen. ruhig, hilflos sollft bu nicht von bannen geben.

Gchicksal ward geläutert in bes Unglücks Flammen — seh' sie kommen — Muth! — jest, Greis, nimm bich gusammen!

Jwan (bei Seite).

8 steht mir hier bevor?

# Siebente Scene.

# Marie. Gegor. Fedora. Die Borigen.

#### Marie.

Da find wir icon jurud,

Die gute Ochwester mit.

Fedora.

Gie theilt bes Brubers Glud;

Bon Eurer Großmuth ift fie, fo wie er, burchbrungen.

## Major.

Was Großmuth! es war Pflicht an diesem braven Jungen! Ja Pflicht und weiter nichts! Sier fieht ein lieber Gaft, Der mag entscheiden, (3u Gegor) ob du keinen Anspruch haft?—
(Au Iwan.)

Bor', Alter! wie gefällt ber Jungling bir?

Iwan.

Vergnügen

Macht mir fein Unblick.

Major.

Und bie Frau? (Auf Febora bentenb.)

Jwan.

In ihren Bugen

Hat die Natur das Bild ber Sanftmuth ausgeprägt;
Siegleicht—eshat mein herz bies Bild schon lang' gehegt!—

#### Major.

Matur pflegt dann und wann fich felber zu bestehlen! Das gleicht sich auf ein haar — boch laß bir jest erzählen; Der Jüngling, ben du siehst, gar hoch und brav gefinnt, Und hauptmann schon — ist boch nur ein Goldaten-Kind. feiner Aufführung ift nicht der kleinste Tadel, in du weißt, ich bin von altem Abel, troß Berdiensten gab' ich ihm die Tochter nicht; hes ist Dankbarkeit, die für ihn sprach und spricht. — wie das Schickfal und so wunderbar verkettet! in Bater hatte mir das Leben einst gerettet —

(3mmer nachbrüdlicher.)

in Bater — hörst du wohl? der sprang in einen Fluß — in Seel! er sprang hinein troß dem Kartatschenschuß, unsern Paß bestrich — er holte mich hinüber — Welschland war's — nun Alter? — schüttelt dich das Fieber? —

warum zitterft bu?

Jwan.

herr hauptmann — herr Major — Major.

Jünglings Vater war's!

Iwan (bebenb).

Was habt Ihr mit mir vor? —

Major (qu Gegor).

du, mein junger Freund, der Mann, dem ich mein Leben

danke — fieh, da steht er — uns zurückgegeben Gott!

Gegor und Fedora zugleich.

Mein Bater! wie!

Iman.

Unmöglich!

Major.

Frag' bein Berg.

Gegor,

3ch barf es glauben ? -

Fedora.

D, ju graufam mar' ber Scherg! Maior.

Frisch, Kinder! he! was steht ihr da mit starren Blicken! Er ist's — sie sind's — auf! Arm in Arm!

(Der Bater und bie Rinber, bie icon bie Arme gitternb nach einanber ausbreiteten, finten fich jest finmm an bie Bruft.)

Major.

Sa! weld' Entzücken !

Gegor.

D Vater!

Febora.

Segnet uns!

Jwan.

Es ist ein holder Traum!

Major.

Erwache nie!

Iman.

Noch trau' ich meinen Sinnen kaum! Ihr meine Kinder? du mein Sohn Gegor? und diese Kedora meine Zochter?

## Major.

Zweifle nicht; geniefe Dein mundervolles Gluck aus Gottes Baterhand; Sie find's! — mein Chrenwort jum Unterpfand!

Segor und Febora (fic an ben Bater fomlegent). Wir find's!

#### Marie.

D ja gewiß! nicht nur des Vaters Chre, sichrer Burge ist des Vaters Freudengahre!

fegn' euch Gott! — wie ist mir jede Nerv' erschlafft! Freude! Freude! gib mir sie zu tragen Kraft! (Gen himmel blidenb.)

s ich gelitten — jeben Schmerz und jede Bunde tou vergolten mir in einer einz'gen Stunde; nf bir! Allmächtiger! wie groß, wie gut bift bu! Gegor.

olt Euch, Bater!

#### Fedora.

Schöpft in unfern Armen Ruh!

ist kein Traum! du Hauptmann?! du ben Orden?! rede doch, mein Sohn! wie bist du das geworden? ein Soldaten = Kind, das hilstos ich verließ! war es, der dich auf die Bahn der Ehre wies? ch wessen Hilfe brachst du diese Lordeerreiser? 1 gabein guter Gott zum Vater dir?

#### Gegor.

Den Raifer!

3wan (erftaunt).

Raifer ?!

#### Gegor.

Ja ihn felbst! hinauf zu seinem Thron! — einem Herzen bringt auch ber Golbaten = Gohn! bie Verwaisten hat die Freistatt er gestiftet, Afterweisheit nicht bas junge Herz vergiftet,

Bo nicht die Schwarmerei mit ber Vernunft entlauft, Und auch bas Baifenkind jum madern Manne reift.

Iwan (außet fich).

Ergable weiter! Gott!

## Gegor.

In jene beil'gen Sallen Ward Euer Sohn gebracht, er konnte kaum erft lallen. Dort wuchs er ichnell beran bei ber gefunden Roft, Belleibet und genahrt, gefdutt vor Sie und Rroft: Ein reinlich Lager und die liebevollfte Pflege -Ein Mann, für ben ich noch die Glut bes Dantes bea Bon des hellsebenden Monarchen Blick erwählt, Steht an der Spige, schafft und wirket und befeelt! Ein holdes Schaufpiel ift es, fieht man ihn erfcheinen, Wie um die Vaterhand fich drangen all' die Kleinen . Wie alles lächelt, hupft, wie alles wimmelt, lebt, Dem zweiten Bater fich mit Luft zu nabern ftrebt. In feinem Muge Lieb', in ihrem Blid Bertrauen -Go fahrt er muthig fort bas icone Bert zu bauen, Bu bem bes Raifers Suld ben festen Grund gelegt; So wird die junge Pflang' im Strahl bes Throns verpflegt! Er felber, der Monarch! mar oft in unf'rer Mitte; Er ift den Rindern hold, hort freundlich jede Bitte; Gein Baterhers nie kalt, die Baterhand nie leer -Und furg - in Rufland gibt es feine Baifen mehr!

## Jwan.

Jest öffne, wann Gott will, der Tod mir feine Pforte! Ich habe Thränen nur — ich habe keine Worte — Doch du, Allmächtiger! ja du verstehst den Greis!

## Febora.

luch ich, mein Vater, bin ein lebender Beweis Bon feiner Suld - Ihr habt nicht Mles noch vernommen: In Rindes Statt hat er auch mich einft angenommen! Nit meinem Bruder ward ich in bas Saus geführt, das einer Perle gleich bes Raifers Krone giert! bort ift die Kinderzeit mir wie ein Traum verflogen, Denn eine Mutterhand hat forgfam mich erzogen! in jeder hauslichen, dem Beib anftand'gen Pflicht, in jeder Arbeit, Runft, erhielt ich Unterricht. Doch nicht allein was nur bas Heug're übergulbet -Die hat weit mehr gethan, fie hat mein Berg gebildet! beht Ihr ein gutes Weib und Mutter jest in mir! beglück' ich meinen Mann - o fo verdank' ich's ihr! nd Ihm! der von des Thrones Strahlen ungeblendet in jede vaterlofe Butte Bilfe fendet! der fich vom Thron berab auf eine Biege buckt, nd an die Raiferbruft ben armen Gaugling bruckt!

## Jwan (begeiftert).

seil ihm, so sammelt er in seinen Unterthanen dankbare Kinder nur um sieggewohnte Fahnen!

Stark ist der junge Held, wenn Pflicht den Urm ihm stählt, doch stärker, wenn mit Pflicht die Liebe sich vermählt!

sann wird er hohen Muthe, das Schwert in seiner Rechten, licht für den Kaiser blos, auch für den Vater fechten!

den Vater! der sein hilstos Lallen einst gehört,
nd schnell das Köstlichste — Erziehung ihm gewährt!

veil mir beglücktem Greis! Heil jedem wackern Krieger!
r ziehe muthig aus! er kehre heim als Sieger!

Wo nicht, so fließe boch mit ungebeugtem Ruth Für seines Kaisers Ruhm bes treuen Ruffen Blut! Er sterbe, wenn er muß — doch ruhig d'rum nicht minder — Ein Vater wacht baheim für die verlaff'nen Kinder! Wenn bieses Trostes voll der Tod die Schale reicht, O dann ist Sterben süß! o dann ist Sterben leicht!

(Er schließt beibe Kinter in seine Arme).

(Der Borhang fallt.) .

# Octavia.

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

Erfchien 1801.

## Personen.

Cafar Octavianus, Triumvir.

Detavia, feine Comefter und Gattin bes

Antonius, Triumvir.

Cleopatra, Ronigin von Egypten.

Charmion, ihre Bertraute.

Bentibius, romifcher Felbherr.

Eros, ein alter Sflave bes Antonins.

Glaucus, Argt ber Cleopatra.

Geminins.

Gin Angur.

Die Bitme bes Geleucus.

Marcellus und Antonia, ber Octavia Rinber.

Gin Centurio.

Römische und egyptische Golbaten.

(Der Schauplat ift theils in tem römischen Lager vor Alexandrien, theils in Alexandrien felbft. — Die handlung beginnt furz vor Lages Anbench, und mahrt bis jum Abend.)

## Vorbericht.

Den Stoff zu biesem Trauerspiel hat vorzüglich Plutarch in bem leben bes Antonius geliesert. Außerdem sind Dio Lib. XLVIII. Id ann. 714. und Lib. XLIX sub sin. Cicero in der zweiten hilippischen Rede, Plinius Lib. XIV. sub sin Bayle Dicionnaire critique, und einige andere ältere und neuere Schriftsteller enunt worden.

Der Verfasser hat wenig ron seiner Erfindung hinzugethan.

Daß Octavia wirklich eine ber ebelften Frauen ihrer Zeit und aller Zeiten war; daß sie wirklich einst zu Tarent, auf die nämliche Weise in und wieder sogar mit den nämlichen Worten, wie hier geschieht, en Frieden zwischen Gemahl und Bruder vermittelte; daß sie, von Intonius verstößen, doch immer, als Mutter und Gattin, ihren Richten treu blieb, und lieber sich selbst ausopfern, als den Vorwand um Bürgerfrieg leihen wollte; Alles das erzählt die Geschichte. dur der Zeitpunkt jener Katastrophe ist von dem Dichter in die esten Tage des Antonius verlegt worden, um die Einheit nicht zu erleten.

Der Charafter biefes Triumvir ift eine Klippe fur bie barftellenbe tunft. Der Berfaffer ift gufrieben, wenn er wenigstens nicht icheiterte.

Plutarch schilbert ihn als einen leichtstünnigen Wollüftling, ber berall nur zügellosen Leibenschaften fröhnte, und sich von den Gunfleingen und Buhlerinnen gangeln ließ. Dabei sei er von Natur etwas infältig gewesen, und Scharffinn habe ihm gemangelt. hingegen richeint er auch überall als ein großer Felbherr; persönlich tahferz ben so mäßig, wenn die Umftände es erheischten, als schwelgerisch, wor es sein durfte; freigebig dis zur Verschwendung; eben so Vielsberschreitend im Belohnen, als im Bestrasen; ein erprobter Freund einer Freunde; ebel, gesühlvoll; sein Unrecht, so bald er es einsah, sern bekennend, und ben Beleidigten um Berzeihung bittend; geneigt ur Satyre, Götter und Wenschen versprottend; aber auch eben so wis son ihm nicht Cleopatren zugeführt, nie wurde es Casarn so leicht eworden sein, einen solchen Mann zu besiegen.

Freilich ift bas Gemalbe, welches Cicero in feiner zweiten Phiippica von ihm entwirft, Abscheu erregend. Nach ihm war Antonius er verworfenste Mensch, ben je die Sonne beschien. Er überhauft ihn mit ben entehrenbsten Beschimpfungen; beschulbigt ihn ber schwärzeften Laster; vergleicht ihn mit ber alles verschlingenden Charybis, und will, er sei, wie helena von Troja's Fall, die Ursache des Kriegs, der Best und des Untergangs der Republis. (Cioeronis Opera ex recens. Ernesti. Vol. II. Pars. II. pag. 1487 et 1491.)

Man barf aber boch nicht vergeffen, wie viele Urfachen Cicero hatte, Antonius ju haffen. Er glubt vor Unwillen, er fchaunt vor Buth; Blutarch hingegen ift ein talter unverdächtiger Erzähler. Der Dichter glaubte baher aus Allem biefem folgenbes Refultat gieben

au burfen :

Antonius wurde vortrefflich organistet geboren; in der Erziehung aber außerst vernachlässiget; durch liederlichen Umgang schon als Jungsling um das feinere moralische Gefühl betrogen; durch Reichthum und Macht, und folglich durch die Leichtigkeit, seine Leidenschaften zu befriedigen, vollends hingerissen; dennoch war das Jusammentresseul' dieser ungunstigen Umfande nicht vermögend, seine wesprungslichen herrlichen Anlagen gang zu vernichten, oder auch nur zu unterdrüchen; mitten aus dem Bust von Untraut schos hier und da eine eble Blüte hervor, und oft brachte ein einziges Wort zur rechten Zeit den Berirrten zur Bestinnung.

So bachte ihn ber Dichter, mehr bes Mitleibs als bes Saffes wur-

big; fo hat er geftrebt ihn barguftellen.

Doch Cleopatra! — Bas foll er von ihrem Charafter benten ober fagen? — Lange ichien es ihm unmöglich, bie vielen feltfamen Bibersprüche zu vereinigen, bie aus ihren Thaten hervorgeten. Lange hat er barüber nachgebacht, unb enblich ben Grund berfelben nur in bem finnlichten Egoismus, unb baraus entspringenber confequenter Bosheit zu finden geglaubt. Er will versuchen, feine Conjecturen anschaulich zu machen.

Ihre erfte Berbindung mit Antonius erzengte bie Furcht. Sie wurde gebieterisch vorgelaben, um von ber bem Caffins geleisteten Gilfe Rechenschaft zu geben. Ihre einzige Rettung lag in ihren Reizen, fie bebiente fich berselben; und ber ftrenge Richter warb ihr

Unbeter.

Es schien allerbings ber Muhe werth, eine folche Eroberung fek zu halten, benn Antonius stand auf bem Gipfel seiner Macht, ohne ihn sturzte ihr Thron. Dazu gesellte sich noch ein gleicher hang zu Wollust und Schwelgeret. Furcht, herrschsucht und Liebers lichkeit waren baber die einzigen Faben, wodurch jene schwinzige Seele sich an den helben gebunden fühlte.

Raturlich mußte fie, fo balb jene Bortheile fcwanben, ober auch

tur zu schwinden brobeten, jeben Augenblick bereit fein, ben Geliebten

: ufzuopferrn.

So zeigte fie fich benn schon in ber Schlacht bei Actium; so in ben ingesponnenen verrätherischen Unterhandlungen mit Casar; so endlich n ber teuflischen Erdichtung ihres Tobes, um ben Antonius zum Sellst=

tord zu verleiten.

Nach solchen schänblichen Thatsachen wird man hoffentlich das Benige, was der Dichter hier hinzugesügt hat, ihrem Charafter vollsommen angemessen sinden. Blutarch schildert lekhaft genug ihre Eiserucht auf Octavien; er sagt, sie habe, um über diese fürchterliche Rebenbuhlerin zu siegen, sogar Speis und Trank verschmäht, einen tillen Kummer, ein dust res Schweigen erkunselt, immer Thränen in ven Augen gehabt, die sie schweigen erkunselt, immer Thränen in ven Augen gehabt, die sie schweiligen verdergen vollen, kurz, die feinsten Buhlerkünste angewandt, die man heut zu tage nur in den Liaisons dangereuses zu sinden glauben

chte. In Athen erzwang fie neibisch burch Geschente biesenigen Deweise ber Chrfurcht, die man einst Octopien bort aus reiner Liebe

jezollt hatte.

Nimmt man zu alle bem noch die Leichtigkeit, mit der sie einsorenbsten Berbrechen beging; da sie zum Beihiel die Familie bes vetrogenen Seleucus für eine Berratherei hinrichten laffen wollte, die jelbst besohlen hatte; gebenkt man ferner ihrer Kunft in der Gifzie selbst des, zum Erempel, den Geschichtschreiber Dellius, um eistes blogen bonmots willen vergiften wollte; o erscheint ihr Anschlag

tuf bas Leben Octaviens vollfommen gerechtfertigt.

Als ber Schwärze ihrer Seele widersprechend, könnte man vielleicht hren helbenmuthigen Tob anführen, und die heißen Thränen, die sie uber Antonius Leichnam vergoß. Aber diese Thränen und jener Tob varen nur eine nothwendige Folge von Cäsars Unerbittlichkeit und inbessegbarer Kälte gegen ihre Reize. Energie kann man ihr überdies iicht absprechen; sie besaß veren weit mehr als Antonius. (Beweis vessen das ungeheure Project, ihre Flotte über die Landenge zu ziehen.) Bas Wunder also, da ihr nur die Wahl — nicht zwischen Schande benn die hätte sie allenfalls ertragen), sondern zwischen Erniedrisung und Tob übrig blieb, daß sie den letzten wählte?

Die Uebrigen, welche hier auftreten, find nur Rebenpersonen. Fros, so theatralisch er hier erscheint, hat wirklich gelebt, und o gehandelt. Gern warf ber Dichter eine Blume auf bas Grab

iefes Stlaven.

## Coftum für die Chanspieler.

Cafar, Bentibins und ber Centurio erfdeinen geharuifcht, mit bem helm auf bem Saupte. Cafar tann bas Palmdamantum ober ben langen Burpur-Mantel noch über bem harnifch tragen.

Antonins trägt im zweiten nub britten Acte bie gewöhnliche Tunica, welche bis unter bie Knie reicht, son beliediger Barbe; barüber bie Toga pleta ober palmata, mit Burpur verbramt und mit Gold geflidt; an ben Kufen ben boch hinauf gehenden und Kart beschnäbelten Calceus, ober halbstiefel ber patricifen Genatoren. Im fanften Art erscheint auch er geharnischt.

Slaucus und Geminius erfcheinen in ber Toga pura, bem einfachen unverbramten Dberfleibe.

Die Rinber tragen beibe bie Toga praetenta, mit einem Purpurfaume.

Eros nur eine graue Tunice.

Octavia tragt die Tunlen pataglata, ein Unterfield mit fpigen Aermeln, bas vom Salfe bis ju ben Tufen mit Golb ober Giber gefictift, unten mit Franzen befest. Die Farbe ganz weiß, aber weiß mit Burpurftreifen. Darüber bie Palla, ein Gewand, welches bis auf die Tufe herab brappirt, und über ber Bruft zusammengeheftet ift; von beliebiger Farbe, aber reich bestieft. Ihr Kopfpus, seche Bopfe um eine koftbare Nabel gewunden, und auf der Scheitel besestigt.

Cleopatra tragt bie Stola ber Gottin Ifis, wie fie unf Mangen abgebilbet wirb. Ein toftbares Diabem im haar.

Charmion ungefähr wie Octavia, boch mehr griechtich und weit einfacher gefleibet.

# Erster Act.

römische Lager vor Alexandrien. Im Borgrunde seitwärts Augusts um basselbe die Fahnen. Dem Zelte zur Rechten das Augurium, ifen der Richterstuhl des Feldherrn, bestehend in einem Thron von . Im hintergrunde die See und ein Theil der Flotte. In der Entfernung die Mauern von Alexandrien.)

# Erfte Scene.

Bachen (vor bem Belte bee Velbherrn. Gine berfelben hat fich n Spieß gelehnt unb folummert, bie anbere geht auf unb nieber).

Der Erfte.

i! schlummerft bu?

Der Andere (fich ermunternb).

Beinahe.

Der Erfte.

Schäme bich!

Feldherrn Bache.

Der Andere.

Bar's ein Bunber ? Geftern

jeiße Tag.

Der Erfte.

Ich war ja auch dabei.

Der Andere.

1' eine Flucht! — verdammt! den Schimpf vergeß' immer.

#### Der Erfte.

Salt! wer wagt von Schimpf zu reben? Wir stehen Römer gegen Römer, d'rum Bringt Siegen Ehre, Fliehen keine Schande.

#### Der Andere.

Ia, Römer gegen Römer! das verdrießt! Wenn es noch Parther wären oder Deutsche! Mitbürger morden wir.

## Der Erfte.

Berdorb'nes Blut Muß fließen, war' es auch aus eig'nen Abern.

#### Der Andere.

So? — wenn Untonius die Treue bricht, Die er der Gattin schwur, was kümmert's uns? Will unser Feldherr seine Schwester rächen, Warum soll Bürgerblut die Rache kühlen?

#### Der Erfte.

Meinft du, nur darum führe Cafar Rrieg, Beil feine Schwefter, jene Sochgefinnte! Bon dem Gemahl foulblos verftogen murde?

## Der Andere.

So mein' ich.

#### Der Erfte.

Unter uns, mir scheint es Vorwand. Ihm ift, ber Schwager nicht, ber Helb, im Bege, Der als Triumvir seine Berrschaft theilt. Mit Lepidus macht' er den Anfang, der Ist nun besiegt, jest trifft die Reihe diesen, Dann steht Octavian allein am Ruber. —

#### Der Andere.

Leicht war der Kampf mit einem Lepidus; Doch hier ein Mann, dem jungen Casar gleich Un Heldenruhm; geliebt von seinen Truppen, Weil er, ein Vater unter ihnen wandelt, Gefahr wie Beute redlich theilt —

Der Erfte.

Wer hat

Bu feinem Lobe bich gedungen?

Der Andere.

Gein

Verdienft. Ich kann den Feind ermurgen, ab er Berachten nicht.

Der Erfte.

Es ift vorbei mit ihm. Die Bund'sgenoffen fallen von ihm ab. Der Andere.

Verräther!

Der Erfte.

Meuling! wie es in der Welt Bu gehen pflegt! Die Raupen Friechen fort Vom durren Baume, den der Blig gespaltet.

Der Andere.

Moch traf tein Blig Fortunens alten Gunftling. Der Erfte.

Die Wolke schwebt schon über seiner Scheitel. Es broben schlimme Zeichen! Sein Pisaurum, Die schöne Colonie, die er gestiftet, Verschlungen ward sie jungst durch einen Erbstoß, Sein Marmorbild zu Alba hat geschwist; —

Das Schiff, nach ihm Untonia genannt, Gerbergte lang ein ruhig Schwalbenpaar, Da kamen plöglich fremde Schwalben, die Das Neft zerftörten sammt ben Jungen. — Der Andere (bebenflich).

Shlimm!

Der Erfte.

D! Man ergählt noch mehr bergleichen.

Der Andere.

za,

Wenn's freilich fo fteht — wenn die Götter garnen — Der Erfte.

Gib Acht, der heut'ge Tag entscheidet viel. Der Andere.

Es ware mir doch wahrlich leid um ihn, Den stattlichen, hochherz'gen Mann! ich habe Noch unter ihm gedient in Sprien, Als er, nur Obrister, mit einer Sand Voll Menschen den Aristobul erschlagen, Das feste Schloß erstürmt, der kühne Jüngling. Ich seh' ihn noch, der Erste auf der Rauer.

Der Erfte.

Still, es wird Tag. Ich feh' ben Augur fommen. Der Andere.

Der hat gewiß die Boten unsers Schickfals, Die Raben krächzen boren.

Der Erfte.

Stille jest!

# Bweite Scene.

(Aus bem Augurium tritt) ber Augur (hervor, im Purpurgewant, einen Krang von Delzweigen um bas verschleierte Haupt. Er naht fich langsam und feierlich bem Borgrunde).

Saftig haben das Korn die heiligen Suhner verschlungen; Was dem Schnabel entfiel, das pickten sie schnell von der Erde. So verleihet, ihr Götter! auch jest mir glückliche Zeichen, Wenn im Fluge der Vögel ich Menschenschiefal erspähe. (Er beschreibt mit seinem Lituus einen Kreis gegen den himmel, und bleibt dann in schweigender Betrachtung fiehen.)

## Dritte Scene.

Oct via (mitihren Rinbern). Marcellus und Antonia (tritt auf. Gine Sflavin führt bie Rinber).

#### Octavia.

Wir sind am Ziele. Von der Tiber Strand Bis zu den Ufern, die der Nill befeuchtet, Hat uns ein freundliches Gestirn geleuchtet! — Ihr taumelt, Kinder? — Täuscht euch noch das Schwanken Des kaum verlaßnen Schiffs? — So landet einst Der Mensch an jenem unbekannten Ufer, Das ihm den letzten Hafen wirthbar öffnet, Und taumelnd von des Lebens langer Reise, Betritt sein Fuß das stille Reich der Schatten. — Geht, Kinder, setz euch dort auf jenen Rasen, Es ist der Richterstuhl des Feldherrn, den Das Bild der Unschuld nicht entweihen wird. (Die Kinder besteigen den Rasensit und lagern sich baselbst.) Octavia (um fich fcauenb).

Der Morgen graut. Auf stillem Meere schwimmt Ein zweites Meer von dichten Nebelwogen; Mit zartem Duft sind um mich her die Blumen Weiß angehaucht; und wie ein leichtes Traumbild Seh' ich die Mauern Alexandriens Aus stiller Dämmerung hervorgeh'n. — Götter! Auch ich steh' hier am Morgen meines Lebens; Auch mir verhüllt ein Leben meine Zukunft; Auch meine Blüte traf ein frost ger Hauch; Dlaßt mir eine frohe Hoffnung dämmern! Ein holder Traum umgaukle meinen Bruder, Daß beim Erwachen, wenn ihm unverhofft Die Schwester bittend vor die Augen tritt, Er Frieden lächle! —

Ha! ber Augur! — D!

Daß er die Sand zur guten That mir bote! Mugur (begeiftert).

Beil dir, Cafar Octavius! fieh es schwebet ein Abler Majestätisch gur Linken und der Geier entfliehet.

Octavia.

Ich darf es wagen. — Augur, fei gegrüßt. Augur.

Läuscht mich die Dämmerung? — Octavia!

Ich bin's.

Augur.

Du hier?

Octavia.

3ch hier.

Augur.

Das garte Weib

Bier im Getof' ber Baffen?

Octavia.

Micht mein Ohr,

Mein Berg bebarf ber Schonung. Rein Getöfe Schreckt vom Beruf bas trene Weib zuruck.

Augur.

Belch ein Beruf?

Octavia.

Der Frauen foftlichfter!

Wo Saß und Rache sich in Finsterniß Begegnen, leuchtet sanft ihr Stern bazwischen Und eines Weibes unbewährter Busen Kann eine Bruft, in Stahl gepanzert, schützen.

Augur.

Versteh' ich dich?

Octavia.

Weh' mir, wenn mich der Priester, Der mit dem Oelzweig, nicht versteht, was darf Ich von dem Krieger hoffen!

Augur.

Bie? bu kamft -

Octavia.

Und fragen kannst du noch, warum ich komme? Des Bürgerkrieges blut'ge Fackel flammt!

Augur.

11m beinetwillen ward fie angegundet.

Octavia.

Go flieft ihr Thranen, daß fie ichnell verlösche!

## Augur.

Der Großmuth unwerth ift Antonius.

Octavia.

Der Burgerpflichten werth ift Rom.

Augur.

Dir und

Dem Vaterlande fliefe treulos Blut. Octavia.

Sa, Priefter! bu verrathft bein Sandwerk. Doch Micht Opferthiere - Menschen sollen bluten. Angur.

Die wird der Janus = Tempel fich verschließen, Go lange gleicher Unfpruch, gleiche Rechte, 3wei Selben maffnen. Giner muß vom Plate.

Octavia.

Wer Großes neben fich nicht dulden kann, Ift felber Elein; flein ift mein Bruder nicht. Augur.

Es trägt die Erde wenig große Manner, Und webe! wenn fie fich zu nahe fteh'n.

## Octavia.

Ift denn der Rubm fo arm an Corbeerkrangen? -Zwei Belden, Sand in Sand! nur eine Bahn! Ein Biel! - o Menschenglud und Gotterfreude! D'rum fteh' mir bei, Mann, ben ter Delzweig fcmudt! Erringe bir bas felige Bewußtfein: "3ch habe nicht blos Opfervieh geschlachtet, 3ch hab' auch treulich Menschengluck befordert!" Augur.

3d? was kann ich?

#### Octavia.

Viel, fehr viel! wolle nur! sprich nur von Unglud schwangern Zeiten; uf' einen Traum zu Hisse; thue Wunder. Augur.

ch Wunder?

#### Octavia.

Und warum nicht? Zweifelft bu? luß ich, um bein Bertrauen zu beleben, 18 alter Zeit ein glangend Beifpiel leiben! -'s ber gereizte, listige Tarquin en Mugur boshaft fragte: » Rann gefchehen Bas ich jest bente?" - Jener feinen Göttern ertrauend fprach: »Ja, Berr, es fann gefcheb'n!" a reicht Sarquin ibm einen Riefelstein. egehrend, daß er mit dem Opfermeffer in theile; und ber Gläubige ergriff as Meffer und gerschnitt ben barten Riefel, 8 mar' es eine reife Frucht. o gebe Dankbarkeit dir Muth und Billen. er war es, der das Recht, der eig'nen Bahl ies ichone Recht, von Cafar Euch entriffen, m Prieftern wieder gab?

Augur.

Untonius.

#### Octavia.

tonius! — und bennoch wankt ber Priefter? — in, Euern Freund, bewährt gefund'nen Freund, in wollt' Ihr finken laffen? Wollt bie Waffen, e gegen ihn nur haß und Ehrgeiz schmieben,

Noch schärfen durch die priesterliche Beihe?
Seht Ihr benn nicht, daß sich die fromme Laube
Auf Ihrem Dache ruhig sonnen darf,
So lange sich zwei Falken in den Luften
Bekämpfen? — Bie? Beil Euch mein Bruder schont,
Euch jest noch schont, meint' Ihr, er werd' es immer?
Antonius besiegt, wer schüpt denn Euch?

Es liegt ein tiefer Ginn in beiner Rebe, Der mich verwirrt. Go hab' ich's nie betrachtet. Octavia.

Gut ift mein Bruber, fehr gut! boch wer mag Es leugnen, bag er nach ber herrschaft ftrebt? Daß er in Rom allein nur gelten möchte? Dazu fein haß — wird er bas Recht wohl ehren! Das vom verhaßten Nebenbuhler stammt?

Wohl schwerlich.

## Octavia.

D'rum gebietet Euch die Klugheit, Den Siegeslauf zu hemmen, daß Ein Schwert Das and're brobend in der Scheide halte. So habt Ihr Ruhe. Beide Kampfer werden Um Eure Gunft wetteifernd bublen, und Die Flamme, die Ihr weder nahrt noch löscht, Wird Euch, wie Nom, statt zu verzehren, warmen.

Mit hoher Einficht haben dich die Götter Begabt. Ich gehe — prufe — und beschließe. (Er geht.

# Vierte Scene.

## Octavia (allein).

Hier hat die Klugheit muhfam überwunden, Dort schaffe Liebe mir den leichtern Sieg. Und wenn die ernste, nackende Vernunft Den Bruder schreckt, so werfe schnell um sie Die Herzlichkeit ein freundliches Gewand! — Wer kommt? — Du zitterst? — Muth! — Er ist's! (Ihm entgegen eilend.) Mein Bruder!

# Bunfte Scene.

Cafar und Octavia.

Cafar (tritt aus bem Belte).

Bas feh' ich! Schwefter!

Octavia.

Na ich bin willkommen!

Dein Huge ftrahlet freundlich mir entgegen.

#### Cäfar.

Willfommen! o gewiß von ganzem Herzen! Nur des Erstaunens bin ich noch nicht Meister. Ich wähnte dich zu Rom, im Schauspielhause, Beklatschend eines Publius Sentenzen, Und finde dich im Lager? Wo wir heute Den letzten Uct des großen Trauerspiels Beginnen.

### Octavia.

Sa! so kam ich nicht zu spat!

#### Cafar.

Was führt dich her? Will die Beleidigte Den füßen Kelch der Rache theilen? Oder Soll diefer Blick, Verräther tiefen Grams, Des Heeres Wuth entflammen?

#### Octavia.

Das fei ferne! Wie follt' ich mein Geschlecht verleugnen? — Manner! Wo ihr zerftört, da bauen wir im Stillen; Bo ihr vermundet, da verbinden wir. Den Plat am Steuer gönnen wir dem Manne,

Doch wenn die Wellen toben, so find wir es, Die, Del vergießend, sie befänftigen.

# Cäfar.

Wersteh' ich recht? So wärest du gekommen Der Rache Schwert von deffen Haupt zu wenden, Der dich verstieß, und mich in dir beschimpfte?

### Octavia.

Ein Bürgerkrieg um mich! ha! gräßlich! — Sou Mich Witwenfluch und Waisenjammer treffen, Daß eine Schmach, die mich nicht schändet, weil Ich schuldlos bin, mit Blut versöhnet werde? Mein Vaterland, die Republik in Trauer? Weil ein beleidigt Weib um Nache schreit? Nein, nimmermehr.

#### Cäfar.

Du fonnteft für ihn fprechen ?

## Octavia.

Roms Bürgerin.

Cafar.

Haft du vergeffen?

Mues!

Cafar.

andlung? Spott?

Octavia.

Von mir ift nicht bie Rebe.

Cäsar.

i's von mir, bem Bruber -

Octavia.

Dem Triumvir!

Cafar.

eiß dich liebt! -

Octavia.

Doch mehr noch seine Pflicht.

Cafar.

Rache beut -

Octavia.

Dem Baterlande Frieden.

Cafar.

nit der Gufmuth, die nur bitt're Frucht ndankbarem Boden zieht. Er falle! hn die Götter, wie die Menschen haffen.

Octavia.

e nicht den Göttern de in en Haff! hen's wohl, wenn wilde Leidenschaften Renschen, wie der Wallfisch mit der Zonne, ises Spiel im Lebenssprudel treiben; hen es und hassen nicht.

## Cäfar.

Doch ich!

Ja, ich verachte diese Gliederpuppe, Won jeder Leidenschaft am Draht gezogen, Mit einer Geel', auf deren Oberfläche Ein jedes Lüftchen neue Wellen kräuselt; In der sich Alles spiegelt, Gutes, Boses, Doch ohne Spuren, ähnlich dem Gewässer, Wenn über ihm der Sturm die Wolken jagt.

## Octavia.

Rennst du den Mann, den du so tief erniedrigft? Saft du es je der Muhe werth gehalten, Da, wo er Rathsel schien, ihn zu entziffern?

## Cafar.

Ich ihn nicht kennen? O, wer kennt ihn nicht? Der mit dem liederlichen Curio, Alls Jungling ichon, Geld, Ehre, Zeit verschwelgte; Der in der Schule eines Clodius, Des Bolks = Aufwieglers, sich gebildet.

## Octavia.

Leider!

Doch wenn er troß bem übeln Beispiel Geworben was er ist, fürwahr! so bünkt Mich's doppelt ehrenwerth; benn wo ein Mann, Der Ceder gleich, die aus der Erde bricht, Die Scholle, die ihn drücke, selber hebt, Und endlich abwirft, o, da ist mehr Kraft, Us wo des Gärtners Hand dem Blumenkeime Ein jedes Sandkorn aus dem Wege schob.

#### Cafar.

Und abwirft - recht, der Musdruck ift gewählt, Den abgeworfen hat er jeden Bügel, Der Chrbarkeit und alter Romersitte; Mit Pantomimenspielern, Poffenreißern Berpraft er feine Zeit beim Trinkgelag; Um eig'ne Schande zu verewigen, Schreibt er ein Buch von feiner Bollerei; Berauscht entweihet er die Rednerbuhne. Und taumelt bann zur Buhlerin Entheris. Die er, ber Mutter gleich, in Ganften tragen, Bon hundert Oflaven fie bedienen läßt; Dann treibt er Prunk mit goldenen Befägen; Dann fvannt er lowen gar vor feine Bagen; Rühmt fich vom Berkules der hoben Abkunft; Läft Bachus fich von ben Ephefern nennen; Läßt Könige im Worgemache warten, Indeß die Sarfenschläger und die Tanger Un feiner Tafel ichwelgen! - ichenft bem Roche Für eine gute Mablzeit flugs ein Saus, Ein Saus, das ibm nicht zugebort. -Octavia.

Salt ein!

Es ziemt bir nicht, bem Pobel nachzureden, Was halb nur wahr und halb Verleumdung ift, Vergiß nicht, großer Mann! daß stets der Ruf Un größern Mannern alles übertreibt; Die Laster wie die Tugenden will man In ihnen nie mit altem Maße meffen. Ein fröhlich herz beim Becherklang heißt Rausch;

21m Schönen Wohlgefallen, Buhlerei; Der Stoll auf Götter-Ahnen, Uebermuth. Saft bu bas bofe Wort für Wort behalten, D Bruder! fo gedenke auch des Guten. Du nennst ihn Ochwelger ? - hat er benn geschweigt. 2118, gleich dem Zenophon, er vor den Parthern Mur fechtend wich, und Rrauter, giftige Rrauter Muf fahlem Berge bem erschöpften Beere Den Sunger ftillten? - wie? hat er gefchwelgt, Mis nach ber Schlacht bei Modena bie Miven Er fliebend überftieg, und wilde gruchte, Baumrinden, Burgeln feine Greife maren? Wer hat ihn damals klagen hören? Wer? Belaffen blieb er, wie's bem Belben giemt. Dem Glud und Unglud bienftbar find. -Cafar (empfinblich).

Wer fpricht von seinem kriegerischen Ruhme? Wer leugnet, daß er tapfer ist? Doch wenn ich Mit meiner Schwester, seiner Gattin, rede, Dann hab' ich mit dem Menschen nur zu schaffen. Octavia.

Der Mensch! — Wohlan! er kann den helden missen. Pelusium sei Zeuge, das im Aufruhr Von ihm erobert, und von ihm begnadigt Den Menschen segnet! — Lepidus sei Zeuge, Der Undankbare, der im sichern Lager Dem Fliehenden die Freistatt weigerte; Verachten und verzeih'n war seine Nache. Ja, laßt die Todten mich zu Zeugen rufen! Laß mich ihn denken, wie auf Brutus Leichnam

Er feinen eig'nen Purpurrock geworfen, Und fich der Thran' um einen edlen Reind Im Ungeficht des Beeres nicht geschämt. Wenn fo der Seld ein gartes Berg bewahrte, Muß er als Menich ben Blick bes Menichen icheuen?

Cafar.

Ja, vormals mar er fo. Das ift vorüber. Denn feine Liebe - Bahnfinn möcht' ich's nennen! -Bu der gefronten Bublerin, bat langft Bon jedem Guten jede Opur vertilgt.

#### Octavia.

Du irrft - bu weißt nicht - o er ift verschwunden Der Wahnfinn, der des Gatten Berg mir raubte! Berfchmunden feit ber Schlacht bei Uctium. Getrennt von Cleopatren irrte lange Untonius in Buften nur umber. Much jest noch flieht er Merandrien, Bewohnt am Ufer eine ftille Butte, Und haft, der Freude wie dem Troft verschloffen, Dem Timon gleich, die undankbaren Menschen.

Cafar.

Das glaubst bu?

## Octavia.

Glauben nur? D, mehr als glauben! Du fennst den redlichen Bentidius? Er schrieb es mir.

#### Cäsar.

Indeffen aber bat Der Proteus wieder bie Geftalt vermechfelt; Denn wie es jest mit biefem neuen Timon

Befchaffen ift, verkunde dir ein Zeuge, Der gestern erst aus Mexandrien, Wo er auf Rundschaft lag, zuruckgekehrt.

(Er ruft in bas Belt.)

Geminius! tritt her zu meiner Schwefter Und wiederhole fürzlich den Bericht Bon allem, was du dort gefeh'n, gehöret.

# Sechfte Scene.

# Die Borigen und Geminius.

## Geminius.

Wiel Zeitvertreib, sie nannten's Zeitgenuß. Vor meinen Ohren schwirrt und summt es noch, Die Flöten, Harfen, der Bacchanten Jubel!

Cafar.

Wie war es mit bem liederlichen Bunde, Dem einst Cleopatra den füßen Namen Der Unnachahmlich Lebenden ertheilte?

## Octavia (rafc).

D, dieser Bund ist längst schon aufgehoben! Nicht war, Geminius? Das wußt' ich beffer.

## Geminins.

Die Sache blieb, ber Name ward verändert. Es find die Unnachahmlich Lebenden In Miteinander Sterbende verwandelt; So nennen sie sich jest, und taumeln trunken Von Wollust aller Urt dem Tod' entgegen. Noch fürzlich ward der Sohn der ersten Ehe Untyllus, mit der Toga angethan,

Was gab es da für Feste! — Minder glänzend Jedoch, als die Geburtstagsfeier des Geliebten, die mit beispielloser Pracht Begangen wurde; o, da sesten manche Bon den gelad'nen Gästen, arme Leute Zur Tafel sich und Reiche standen auf.

Cäsar.

Mun, Schwester?

Octavia.

Das hat fie gethan, nicht er; Er mußte wohl der Sitte fich bequemen.

Cafar (ladelnb).

Bequemen? (Bu Geminius.) Beiter.

#### Geminius.

Bunderlich und grell

War ber Contrast mit jenem Königspompe, Wenn oft Cleopatra und Roms Triumvir In Sklaven = Wämsern auf ben Gassen schwärmten, Bei Nacht an alle Häuser klopften, und Die Bürger aus bem Schlummer neckten. Schmähworte brausten bann aus jedem Fenster Dem hoben Paare nach.

Cafar.

Bortrefflich! nun?

#### Octavia.

Es ist nicht schicklich — aber kein Verbrechen — Fürwahr, Geminius, bu dauerst mich. Es ist ein schlechtes Handwerk, große Männer Belauern, um wo möglich sie zu sich

Berab zu ziehen. — Ich entbinde bich Der Pflicht, mir mehr bergleichen zu erzählen.

Cäfar.

Mur Eines noch, das lette. (Bu Geminius.) Du verstehft n

Von einem großen Feste war ich Zeuge; Aus allen Ländern strömten sie zusammen, Die unterjochten Könige und Völker: Von Silber eine hohe Bühne trug Zwei gold'ne Thronen für Antonius Und —

Cafar.

Mur heraus, für Cleopatren.

Octavia.

Weiter.

Geminius.

Zwei Und're, etwas tiefer, für die Göhne.

Cafar.

Für fein' und Cleopatrens Göhne.

Octavia.

Beiter.

Geminius.

Hier ward Cleopatra zur Königin Von Cppern, Colesprien, Egypten Und Ufrika ernannt.

Cafar.

Der Bublichaft Cobn.

Geminius.

Der alt're Gohn, fein Mam' ift Alexander -

#### Căfar.

Gein Gohn, ber beine nicht.

Octavia.

D Bruder, schone!

#### Geminius.

Erhielt Urmenien, bas Reich ber Parther Und Medien; der jüng're, Ptolomaus, Ward mit Phönicien und Sprien Belehnt! —

#### Cafar.

Vortrefflich! fo aus vollen Sanden Die Konigreiche fcutteln, ja bas mar Von jeher meines Schwagers Sache.

#### Octavia.

Wenn

Er fie zuvor mit feinem Blut erworben.

#### Geminine.

Cleopatra erschien seit diesem Tage Bekleidet mit der Isis heil'gen Stola, Und ließ sich frech die jüng're Isis nennen.

## Octavia.

Was fummert mich die Gitelfeit ber Thorin!

## Geminius.

Ihr Buhler heute und ihr Priester morgen, Vor ihrem Altar und in ihren Armen Umstrickt ein Net den Trunkenen —

Octavia (fcmerghaft). Genug!

### Cafar.

Ja wohl genug! (3u Geminius.) Entferne bich. Geminius (45),

# Siebente Scene.

Cafar und Octavia.

Cafar.

Run, Schwefter?

Rannst du ihn noch vertheidigen?

Octavia (nach einer Banfe).

3d tann es.

Căfar.

Beib! Gattin! Mutter! Romerin! erwache!

Octavia.

Die Gattin bulbet ftill, die Mutter feufat!

Die Römerin fennt ihre Pflichten.

Cafar.

Schwester!

Bo ift ber eble Stolz, ber bir geziemt?

Octavia.

Dem Beibe giemt nur Sanftmuth.

Cafar.

Ronige

Schafft er aus Kindern einer Bublerin!

Und beine Rinber - ba!

Octavia.

Sind rom'iche Barger.

## Cafar.

Octavia! gebenke beines Uhnherrn! Bift bu die Enkelin bes großen Cafar?

#### Octavia.

3ch weine nicht - ich bin's.

#### Cäfar.

Wohlan! Erwache!

Ein großer Nam' ift eine große Schulb! Sie ruht auf jedem Erben, und ein Jeber Muß gant fie tragen —

#### Octavia.

Recht, so fühl' ich.

Wer nicht bas Größere zum Großen fügte,
Der möge nie sich seiner Uhnen rühmen.
Durch Thaten schwingt ber Mann sich auf zum Ruhme,
Das Weib durch Leiden, ach! und oft — und immer!
Ist Leiden mehr als Thun! Der Thätige
Blickt im Geräusch hinaus — ber Leidende
In sich hinein — die ganze äuß're Schöpfung
Zerstreuet Jenen — dieser sammelt sie
In sich zur Qual! — D'rum, Bruder, sieh, ich leide —
Ich leide still — willst du den Kampf erschweren?
Soll ich mit dir um meine Krone ringen?

## Cafar.

Co ftark und schwach schuf die Natur das Beib!

#### Octavia.

Du haft mich Römerin genannt — ich bin es. Alls der Senat, und jeder Freund der Ruhe Dich und Antonius durch enge Bande Bum Beil ber Republik verknupfen wollte, Wer war es; ber fich opfern mußte?

Căfar.

Du!

Ja leider! du!

#### Octavia.

Die faum verwitwete!

Du weißt, man konnte mir den Trauerschleier Wohl vom Gesicht, doch nicht vom Herzen nehmen, Denn meine erste Liebe war Marcellus!
Doch ich gehorchte, ich bin Römerin!
Nur Römerin? Auch beine Schwester bin ich!
Denn fromm und treu an Kind und Gatten hängen,
Im Haushalt Sparsamkeit und Ordnung pslegen,
Das kann auch die gemeinste Römerin;
Doch still verschmähter Liebe Kummer tragen,
Die Brust voll Wunden lächelnd bluten sehen,
Das herz dem Vaterland zum Opfer bringen,
Kann nur die Enkelin des großen Cäsars.

## Cäfar.

Ein Opfer ja! so schwer und boch so fruchtlos! Das ift es eben, was mich wüthend macht! Ein Wollüftling, ber seinen Ruhm besubelt, Die Herrschaft über Nom mit einem Weibe — Und welchem Weibe theilt! ha! wer ihn frei spricht, Der möge seinem Burgerrecht entsagen!

#### Octavia.

Micht Burgerin allein, ich bin auch Gattin! Mein widerstrebend Berg hat nach und nach Sich an' den Mann gewöhnt, den du verfolgeft; 3ch lieb' ihn jest, jest lieb' ich ihn!

#### Cafar.

Unmöglich!

Treulos -

#### Octavia.

Ich bitte, schweig'! weiß ich nicht Alled? Wenn ich verzeihe, was nur mich beleidigt, Was kummert's dich? und was die Republik?

#### Cafar.

Bergeihen könnteft du?

#### Octavia.

Ich kann — ich will —

Es ist doch auch belohnend das Bewußtsein: Die Schwache trägt des Starken Schwäche; liebend Verschleiert sie des Helden einz'gen Makel; Er sieht es dankbar, es erwacht ihn ihm Der eble Unwill' auf sich selbst, und siehe! Verloschen sind des Irrthums leichte Spuren! Nichts blieb zurück als nur der Stolz der Gattin, Denn sie hat ihn gerettet.

#### Cafar.

O Verblendung!

Du hoffest noch, er werde wiederkehren?

#### Octavia.

Er wird! gewiß er wird! Die Zeit muß kommen, Die Binde muß von feinen Augen fallen. Die Buhlerin liebt nur fich felbft in ihm; Die Gattin liebt, fich und die Belt pergeffend; Nur Leben, immer Leben fordert Jene; Nur Lieben, stilles Lieben, g'nüget Dieser; Es droht ein Dolch, die Buhlerin entslieht; Die Gattin schmiegt die treue Brust zum Schilbe; Verschwunden ist die Schwalbe mit dem Sommer, Die Taube bleibt zurück — o ja gewiß! Mir sagt's mein klopfend Herz, er kehret wieder!

Mie! nie!

#### Octavia.

So fei es bann! so bleib' ich Mutter! Ein heil'ges Recht verbürgt ihm meine Pflicht! Berbei, ihr Kinder! klammert euch mit Angst Und Thränen an den Harten, Unbiegsamen! Der sein Geschlecht vertilgen will, der euch Und mich zertritt, indem er und den Vater, Den Gatten raubt!

Marcellus.

Mein guter, lieber Oheim!

D sei uns hold!

Cafar.

Das bin ich, gute Kinder! Wie meiner Kinder will ich euer Glück In meinem Herzen tragen, wahrlich! Octavia.

ລ!

So schone den, dem sie geboren wurden! Sie find sein Blut, sie find ja auch das beine! Wie? Oder soll aus ihres Vaters Ufche Den Kindern eine blut'ge Hoffnung keimen? Des Baters Tod, des Oheims Schut erkaufen?

Erbarme bich ber mutterlichen Unaft! Erbarme bich ber Unschuld diefer Rleinen! Bergif den Belden - fei mir Bruder! Menfc! Laf einmal noch ber Rindheit Zaubergarten Uns traulich Sand in Sand burchschlüpfen! fomm! Die alten froben Bilber ftellen wir In unfern Kreis, und finden denn wohl auch Die alten bergigen Gefühle wieber. Erinn're bich ber milben Anabenspiele, Bu welchen nur mich beine Bitten gogen; Wo du, ber Romer, mich, ben Gallier, Den Cymbrer, den Teutonen, übermandeft, Und im Triumph die fleine Ochwester führteft, Mus jener Zeit behielt ich diese Marbe, Dein Udler ichlug fie mir - es blutete -Es schmerzte - boch ich sah bein bleiches Ochrecken Und weinte nicht. Du schleuderteft den Abler Mit Ungeftum in's Feld, bu prefteft mich Un beine Bruft - die bruderliche Ungst That mir so wohl — es war ein suger Schmerz — 3ch weinte nicht - bu zogeft mich zur Quelle, -Und, meine Bunde maschend, schwurft bu mir, Die wieder mich ju schlagen! - halte Wort! Uch, halte Wort! fclag' mich nicht wieder, Bruder!

(Auf Wange und Serz beutent.) Hier ist's vernarbt, hier murd' es ewig bluten! Cafar (gerührt).

Laß ab! o Gott! wie kann ich -

#### Octavia.

Damals ftunden

Der Bruderliebe Thränen dir im Auge, Du weintest selten, damals weintest du; Und jest — was seh' ich! — Bruder! — was verbirgst i Ihr Götter! ja sein Aug' ist seucht! er weint! Berbirg sie nicht, die Thräne, die den Sieger Bei Modena nicht schändet —

### Cafar.

Schwefter! bu

Begehrft vielleicht mein Unglud, beinen Schimpf, Des Vaterlandes Jammer — feinen Fluch!

## Octavia.

Nein, ich begehre Frieden, Frieden nur! Das Ziel und Ende jener langen Marter, Die mir zu hoffen nicht einmal vergönnte! Ich stehe zwischen den geliebten Kämpfern, Der Schwester Hoffnung ist der Gattin Elend, Und wenn die Gattin hofft, so lebt die Schwester! De in Schwert trifft mich, und wieder mich das seine! Aus euren Bunden quillt mein eig'nes Blut! Ach! und es falle dieser oder jener —

#### Cafar.

Bohlan! du haft gesiegt! . Bring' ihm die Palme, die dein Herz errungen. Octavia (an seinem Galse).

Bruber! Brul

D, noch nie fo herrlich erschienest bu, fiegender Feldherr, 2018 bu heute besiegt, ein liebender Bruder erscheineft!

O, noch nie so herrlich schmudte dich wallender Purpur, Als die köstliche Perle dir schmudt die mannliche Wange! Kinder! umfaßt seine Knie! Er will den Lorbeer des Helden Nicht mit dem Blute des Vaters, den Thränen der Mutter besprigen!

Sehet den stattlichen Mann, geboren für Scepter und Krone, Beil er, zu groß für die Rache, sich selbst zu beherrschen vermag! —

Sa! mit bem Delzweig des Bruders hinab zu dem irrenden Gatten,

Daß ihn bas kindliche Lallen, die bittende Liebe besiege!
Daß mit sanfter Gewalt, den Gelden zum Selden wir ziehen, Bis sich Bruft an Brust die Freunde brüderlich drücken! — Laßt, unsterbliche Götter! dies Große, dies Schöne gelingen!
D, dann möge mir plöglich die Parze den Faden zerschneiben.
(Sie erareift bie Kinder und ftürzt fort.)

(Der Borhang fällt.)

# 3 weiter Act.

(Die Garten ber Cleopatra. Im hintergrunde ber tonigliche Balaft. Doch ehe ber Borhang aufrollt, bort man in ber Ferne harfen und Bloten.)

# Erfte Scene.

(Unter einem zwischen Palmbaumen aufgespannten Belte von Burpur mit Golb burchwirft, ruht) Antonius (mit Rosen befranzt, auf Rosen, bas haupt in) Cleopatrens (Schoofe). Eros fitt auf ter Schwelle bes Palasts, ben Kopf in die hand geftügt). Charmion (nabt fic leise.)

Cleopatra.

Was bringft du, Charmion?

Charmion.

Er fclummert?

Cleopatra.

Ja.

Sein Sampt ift fchwer von Mamertiner = Bein. Charmion.

So eben kam Euphronius, bein Spurhund, Buruck aus Cafars Lager —

Cleopatra.

Stille! Stille!

Auch schlafend ist ber Lowe furchtbar. Laß Mich nur zuvor ben Kopf in Blumen betten, Dann wind' ich sanft mich los. (Sie thut es und fleht auf.) Gescheh'n. Jest rebe.

## Charmion.

mius -

#### Cleopatra.

Salt! — siehst du nicht den Sorcher, : bie Ohren spigt? —

## Charmion.

Der Sklave Eros?

#### Cleopatra.

Sklaven macht ber Sinn. Er ist kein Sklave. 1 laß uns ferne treten, stelle dich, best du etwas an meinen Zöpfen sern. — So, jest sprich. — Euphronius? rringt er?

### Charmion.

Gute Botschaft.

Cleopatra.

Mun?

#### Charmion.

nnst, so sprach Macen, bes Siegers Gnabe

## Cleopatra.

Seiner Gnade? — Welch' ein Wort r! Die Sprach' ift meinem Ohre fremd. fcon Sieger? wird er's fein? — doch wenn auch abe macht mir jeder Dolch entbehrlich.

## Charmion.

int dir nicht zu trauen.

## Cleopatra.

Bie ? feitbem

Seleucus ihm Pelusium geräumt? Fast ohne Wiberstand? Was will er mehr? Meint er, es sei ihm die Eroberung, Ohn' einen Wink von mir, so leicht geworden? Charmion.

Un einer Stadt scheint minder ihm gelegen, Uls an den Schägen, die in deinem Grabmal Du aufgehäuft verschloffen; er befürchtet, Es werde die Verzweiflung sie vernichten.

## Cleopatra.

Das fürchtet er? Geiz? — Habsucht? — besto besser! Ein großer Mann ist oft ein kleiner Mensch; Ein Abler, der sich auf zur Sonne schwingt, Um in der Tiefe nach dem Raub zu spähen. Laß auf der Stelle Fackeln, Stroh und Hanf In's Grabmal bringen. — Ha! bann mög' er kommen Auf meinen Schäßen steh' ich trozig, schwinge Die Fackel, drohend, und des Siegers Schwert Soll vor den Flammen der Besiegten weichen! — Fort, Charmion, vollziehe den Besehl. Ich selber spreche mit Euphronius, Sobald wir diesen hier (auf Antonius beutend) beschäftigt wie Charmion (entsernt sich).

# Cleopatra (Antonius betrachtenb).

Er schlummert forglos — traumt, er fei noch immer Der Machtige, vor beffen Binken einst Die Bolker Ufiens erbebten. — Du, Un den der herrschaft Zauber mich gebunden,

r jeden Kuß mit Aronen mir bezahlte, 26' dir! es löst ein feindliches Geschick e guld'nen Fesseln! ich muß los von dir ich reißen — oder mit dir sinken. — Nein! 1 Sturm verdoppelt seine Kraft der Schiffer, ch wenn der Wirbel ihn auf Klippen schleubert, der das lecke Schiff nicht retten kann; 1 wirft er sich in einen leichten Nachen b flieht dem Ufer zu.

## Bweite Scene.

Cleopatra. Eros (nähert fich mit). Bentibius.

Cleopatra.

Was wollt Ihr? leife! Eros.

n Feldherrn sucht Bentidius.

Eleopatra.

Ihr feht,

schläft.

Bentidius.

Es dunkt mich hohe Zeit zu wachen. Cleopatra.

rrum? Bas gibt's?

Bentidine.

Gefahr. - Indeffen bier

Blöten klagen und die Harfen lispeln, önt die Zuba in des Feindes Lager.

Cleopatra.

18 mehr? benn eine Tuba fchreckt uns nicht.

Bentibins.

Der Feind ift in Bewegung -

Cleopatra.

Immerhin.

Bentidius.

Rentidius

Ich ahne Ueberfall —

Cleopatra.

Wir find bereit

Ihn zu empfangen.

Bentibius.

Wir, die Römer, ja!

Doch beine Truppen, Königin — vergib —

Ihr scheuer Blick, ihr Murmeln —

Cleopatra.

Mit bem Ochwerte

Sind fie gewohnt zu fechten, nicht mit Blicken.

Bentidins.

Dem Felbherrn muß ich es berichten.

Cleopatra.

Wohl,

Sobald er wacht.

Bentidins.

3ch muß ihn wecken.

Cleopatra.

Зф

Berbiet' es bir.

Bentidins.

Du, meine Königin,

Die Pflicht, mein Gott! ich muß durchaus ihn wecken.

## Cleopatra.

Wie? Gegen mein Verbot?

Gros (ber inbeffen Antonius berührte).

Ich hab' ihn schon

Bewectt.

Cleopatra.

Ba! Oflav'!

Eros (bemuthig). Das bin ich.

## Britte Scene.

Antonius und die Borigen.

(Nachbem biefe Scene begonnen, fcweigt bie Mufit in ber Ferne.)

ntonius (erwachenb).

Beld' Getofe ?

Wer hat die fußen Traume mir verscheucht?

Cleopatra (fpöttifch).

Bentidius, ber Parther ftolgen Gieger,

Schreckt eine Tuba in des Feindes Lager.

Bentidins.

Feldherr, du fennst mich.

Antonius.

Rebe.

Beutidius.

Drobend steht

Der Feind uns gegenüber, brobender

Schleicht die Berratherei in unfern Mauern.

Antonius (finst).

Berratherei?

Bentibius.

Bu fechten zeigen die

Egyptier ben beften Willen nicht.

Cleopatra.

Du fiehft Gefpenfter.

Bentidins.

Doch fein Birngespinft.

Antonins.

Und des Berbachtes Grund?

Bentidins.

Berauschte haben

Won einem nahen Uebergang zum Feinde Gesprochen.

Cleopatra.

Nun da haben wir's! Berauschte. Rentidius.

Im Wein ift Wahrheit.

Cleopatra.

Defter Prahlerei.

Mentidins.

Moch mehr! Man fagt, es fei Pelufium Micht ohne höheren Befehl verrathen.

Antonius.

Befehl? von wem?

Bentidius (bie Achfel gudenb).

Das weis ich nicht.

Antonius.

Mein Freund,

Ich danke dir den Gifer, doch du fiehft, Ein lügenhaft Gefchmäß hat dich bethört. Befehle folder Urt, begreifft du mohl, Rann nur die Königin, nur ich, ertheilen.

Cleovatra.

Wer weiß, vielleicht ist gar von mir die Rede. Antonius (fauft verweifenb).

Rein Spott.

Bentidius.

Ich habe meine Pflicht erfüllt. (Er geht.)

Er meint es gut.

Cleopatra.

Mit bir — mich haßt er!

Dich?

Wer fonnte bas?

Cleopatra.

Im Wege fteh' ich ihm, Er möchte bein Vertrauen untergraben.

Antonius.

Die Burgeln liegen ihm zu tief.

Cleopatra.

Er lauert

Die böse Stunde ab, gibt hier und da Zweideut'ge Winke, zuckt die Uchseln, schweigt, Doch so, als ob er viel verschwiege —

Antonius.

Laß ihn!

Ein mißverstand'ner Eifer —

Cleopatra.

Der mich frankt!

Was von Pelufium er fühn gesprochen, Ich will, daß du es ftrenge prüfest.

## Antonius.

Gern.

Doch wie? Seleucus ift entfloh'n?
Cleopatra.

Gein Weib

Und feine Kinder ließ ich fangen; ber Gerechten Rache weih' ich felbst ein Opfer, Sie mögen die Verratherei des Vaters Mit ihrem Blute bugen!

(Gie geht ab.)

Antonius (ihr nachfehenb).

Das fei ferne!

Rein blut'ges Opfer foll der Liebe rauchen; Es lebt in mir der zweifelfreie Glaube! — Dem Manne heil! der nichts verlor, wenn er Den festen Glauben an ein treues herz Gerettet hat; der wankelmuth'ge Sieg Mög' ihm die herrschaft rauben — er bleibt reich.

# Dierte Scene.

Antonius. Eros. Das Weib des Selencus (fammt ihren Rindern (gefeffelt, fniet im hintergrunde, neben ihr bie Rleinen.)

Antonius.

Bift bu Geleucus Gattin?

Das Weib.

Berr, ich bin's.

## Antonins.

Bo ift bein Mann?

Das Beib.

Als tobt bewein' ich ihn.

Antonius.

Er ift entflohn'?

Das Beib.

So fagt bas Bolf, nicht ich.

Bezweifelft bu bie Rlucht?

Das Beib.

Ja, denn ich kenn' ihn.

Antonins.

Er übergab Pelufium bem Feinde.

Das Weib.

Ich weiß es.

Antonins.

Und warum?

Das Weib.

Das weiß ich nicht;

Doch was er that, hat ihm bie Pflicht geboten, Darauf will ich fammt meinen Kinbern fterben.

Antonius.

Dir giemt ein folder Glaube.

Das Beib.

Dir nicht Zweifel

Un lang geprüfter Redlichkeit.

Antonius.

Genug!

Den Flüchtling wird ber Götter Rach' ereilen.

#### Das Weib.

Er ift fein Flüchtling.

Antonius.

Wie? du wagst?

Das Weib.

Die Bahrheit.

Daß er Gehorsam mit bem Leben bufte, Mir ift es flar, Beweise hab' ich nicht. Antonius.

Die Furcht macht dich erfinderisch.

Das Weib.

Die Furcht?

Wofür? — Mein Leben steht in deiner Sand. Es ist mir wenig werth, benn es war fein! — Doch wollest du ber armen Kinder schonen!

Antonius.

Steh' auf! — Verrather ober todt, du bift Mit beinem Bergen ftets gestraft. Gei frei. Ich will fur bich und beine Kinder sorgen.

Das Weib.

Für mich ein Grab! — boch was an diefen Kleinen Du liebreich thuft, vergelte dir die Warnung Der Sterbenden: trau Cleopatren nicht! (216.)
Antonius.

Auch bu, Verwegene? — fast reuet mich Der Gnade rasch gesproch'nes Wort. — Doch nein, Auf frembe Schulb bas eig'ne Unglück burden, Ist ja so menschlich — und so tröstlich oft.

# Fünfte Scene.

Antonius. Eros.

Antonius.

1, Eros?

Eros.

Herr!

Antonius.

Erübselig stehst du da, ei die lette Hoffnung dir zertrümmert, :h! Muth!

Eros.

Recht Berr, ben brauch ich, benn ich habe eine fchlimme Botichaft zu verkunden.

Antonius.

hören.

Erps.

Dein Domitius -

Antonius.

Mein Freund?

Eros.

affen hat er bich.

Antonius.

Unmöglich.

Eros.

Bum

vianus ging er geftern über.

Antonius.

ügst.

Eros.

Hier ist mein Kopf.

Antonius.

Domitius!

Den ich mit Wohlthat überhäuft?

Eros.

Derfelbe.

Antonins.

Den ich aus Staub hervorgezogen, und In Parthien den letten Biffen einst Mit ihm getheilt?

Eros.

Derfelbe.

Antonius.

Ba! bas fcmergt!

(Nach einer Baufe.)

Was will ich benn? Hab' ich ein Necht zu murren? Ihm Gutes thun, wen hat es mehr erfreut? Ihn ober mich? Den Lohn hab' ich hinweg. Kann dieser Mensch jest leben ohne mich, So wär' es Schande, wenn ich ohne ihn Nicht leben könnte. — Narr! bu weinst?

Ich weine.

Antonins.

Warum?

Eros.

Ein ebles Berg fo niedrig taufchen!

Bu thun wird bas oft ichwerer, als ju tragen. -

lahm auch Domitius bie Schate mit, Die er in meinem Dienft gefammelt?

Eros.

Mein,

is mag ihm wohl die Beit gemangelt haben.

Antonins.

50 fend' ihm alles nach.

Eros (erftannt).

Wie!

Antonius.

Mues! Mues!

borft du? ich will es. Daß bei jedem Stucke, bei jedem Sausgerath ihm fein Gewiffen urufe: Das gab mir Untonius.

#### Erps.

uch der Soldat, der gestern in der Schlacht 50 wacker focht, dem auf dein rühmlich Zeugniß leopatra die gold'ne Rustung schenkte — Antonins.

r hatte fie verdient.

Gros.

Sinuber ift er

um Feind.

Antonius (ftust).

Much er ?

(Gich faffend, nach einer Baufe.) Dun fieh', das ift fein Wunder.

G

dem Armen war das Leben feil, d'rum war er 50 tapfer; an der Rüftung sah er nur XII. Das Gold, das bracht er schnell in Sicherheit; Den Ruhm ließ er zuruck — ei! laß ihn laufen! Eros (wirft fich zu feinen gußen).

Mein guter Berr!

Antonius.

Was willst du?

Erøs.

Meine Uhnung -

Antonius.

Was prophezeiht fie bir?

Eros.

Verderben! Lod!

Antonius.

Gei's! nur nicht Schand'!

Eros.

Ein Net umftrickt ben Lowen - Antonius.

Sei ohne Furcht. Steh' auf! Noch fühl' ich ganz Die alte Kraft in Herz und Urm. Doch haben Die Götter meinen Untergang beschloffen, So sollst auch du nicht unbelohnet scheiben; Und bleiben keine Schäße mir zu spenden, — Wohlan, ich weiß ein edleres Vermächtniß Un meinen treuen Eros. — Für die Stunde, Wo einst vielleicht des Schicksals Strenge mich Nur zwischen Tod und Schande wählen läßt — — — für diese ernste Stunde Nimm diesen Dolch — verwahr' ihn als ein Kleinod — Von deiner Hand will ich den Tod empfangen. Versprichst du mir's?

Eros.

Wie, Berr ?

Antonins.

Dein Wort.

Eros.

Ich kann nicht.

Antonins.

Eros! mein treuer Eros!

Erst.

Mein, ich fann nicht.

Antonins.

So willst du seb'n, wie im Triumphe mich

Ein übermuth'ger Gieger ichleppt?

Eros.

Salt! nimmer!

Antonins.

Gei du mein letter Freund! willft bu?

Eros (mit erftidter Stimme).

Ich will.

Autonins.

-Sab' ich bich jest belohnt?

Eros.

Du haft.

Antonine.

Leb' wohl. (Er geht.)

Sechste Scene.

Eros (allein).

Das follt ich noch erleben? - Gott verhut' es!

Gind bas bie Gludlichen, bie wir beneiben ?-

6 \*

Ein großer Mann, nur eine Fadel, die Sich selbst verzehrt, indem sie andern leuchtet, Er ragt hervor, ein Pharus aus dem Meere, In sichern Safen jeden Schiffer leitend, Indessen Well' auf Welle um ihn tobt, Den festen Grundstein unterwäscht, bis endlich Im Sturm den Troßigen das Meer verschlingt. — Wie mancher Nömer, den die spate Nachwelt Nie nennen wird, war glucklicher als er!

## Siebente Scene.

#### Eros und Octavia.

Octavia (jurudwintenb).

Bleibt, Kinder, bleibt zurud. In diefer Palme Möcht ihr im Schatten ruhen, bis ich rufe.

(Rach einem tiefen Genfger.)

Wie eng' und voll iff meine Bruft! — hier lebt er? hier wirst bu nach der langen harten Trennung Ihn endlich wiedersehen! — Gute Götter! In eurem Schutze bin ich fromm und kuhn Gewandelt bis hieher — laßt mich den Frieden — Wo nicht — ein Grab an diesem Ufer finden! — (Bause.)

Still ist es hier! — Noch Niemand wurde mein Gewahr. — D, daß ein guter Mensch, ein Römer, Rein Stlave Cleopatrens mir begegne! Sieh' da! ist das nicht Eros?

#### Eros.

(Auffahrend; ale er fie erblidt, ein Strahl von Freude, fogleich verlofcht burch ftarres Entfehen.)

Ull' ihr Götter!

Octavia!

Octavia.

Siuckfel'ge Vorbedeutung! Der Erste, der mich hier willkommen heißt, Mein alter treuer Eros!

Erps.

Bin ich trunken?

Bin ich von Ginnen ? traum' ich?

Octavia.

Warum ftaunft bu?

Eros.

Fort! fort! von hier!

Octavia.

Befinne bich,

Ich bin Octavia.

Eros.

Du bift's! bu bift's!

Gebieterin, Wohlthaterin, bich foll

Ich hier willtommen heißen? bier? wo nur Beschimpfung, Meuchelmord dir droben?

Octavia.

Mic

Umschwebt ber Schutgeift Roms.

Eros.

D, was beginnft bu?

Was willst du hier?

Octavia.

Dem Baterlande Frieden, Und mir vielleicht ein irrend Herz gewinnen. Eros.

Bu fpat!

Octavia (haftig).

Lebt mein Gemahl?

Eros.

Er lebt.

Octavia (beruhigt).

In ihm

Die Hoffnung.

Gros.

Todt für bich!

Octavia.

Entschlummert nur.

Eros.

Du bift verloren, wenn Cleopatra Dich hier zuerst erblickt! Im tiefsten Kerker Wirst bu verschmachten.

> Octavia (mit hoher Ruhe). Mit ber Tugens fann

Der Leidende nur fterben, nicht verschmachten.

O Jupiter! gib meinen Worten Kraft! Mit Todesangst umfaß' ich beine Knie! Es möge dich mein grauer Kopf erbarmen! Flieh', weil es Zeit ist! Flieh'! du bist versoren!

Benug! - Steh' auf! - Es ift befchloffen.

### Eros (um fich ichauenb).

Sa!

Beh dir! weh mir! Gie fommt.

Octavia.

Sie moge kommen.

Gros.

Noch kannst du flieben! 3ch decke dir den Rücken. Ich laffe fie nicht fort, fie muß vorher Mich alten Mann gertreten!

Octavia.

Rubia! rubia!

Dein Ungeftum wird alles noch verderben. Beh', tritt jurud. Stell' bich, als fei ich bir Gang unbekannt. Bleib' in ber Kerne.

Eros.

Mie ?

Allein bei ihr bich laffen? Octavia.

Ich befehl' es.

Gros.

Wie bitter laffest bu jum Ersten Male Mich fühlen, bag ich nur ein Stlave bin! (Ab.)

# Adte Scene.

### Octavia. Cleopatra. Charmion.

(Cleopatra will vorübergeben, boch ale fie Octavien gewahr wirb, nabert fle fich und betrachtet fie eine Beit lang fchweigenb.)

Octavia.

(Steht vor ihr mit furchtlofer Befdeibenbeit.)

Cleopatra.

Ber bift bu?

Octavia.

Eine Römerin.

Cleopatra.

Dein Mame?

Octavia.

Octavia.

Cleopatra.

Der Nam' ift nicht empfehlend.

Octavia.

Und doch ift er mit Schande nicht gepaart.

Cleopatra.

Bift du vermählt?

Octavia.

Ich war es.

Cleopatra.

Starb bein Gatte ?

Octavia.

Seit Jahren schon bewein' ich ihn!

Cleopatra.

Was war er ?

Octavia.

Ein tapferer Goldat.

Cleopatra.

Fiel in der Ochlacht?

Octavia.

Den Eroft gewährten mir die Götter nicht! Er murde hinterliftig mir gemordet.

Cleopatra.

Von wem?

Octavia.

Von einem Beibe.

Cleopatra.

Suchft du Rache?

Octavia.

Ich leihe diesen Namen ber Verachtung.

Cleopatra.

Was willst du hier?

Octavia.

Mit dem Triumvir fprechen.

Cleopatra.

Und bein Begehren ?

Octavia.

Ihm vertrau' ich es.

Cleopatra.

Warum nicht mir? Untonius hat feine

Beheimniffe vor mir.

Octavia.

Nicht er, boch ich.

Cleopatra.

Gehr fed und feltsam. Kennft du mich?

Octavia.

O ja,

Ich kenne bich.

Cleopatra.

Schon lange?

Octavia.

Lange fcon.

Ich war nur noch ein Kind, als Brutus Dolch Mit Cafars Blut ber erften Liebe Mirten In beinen jugenblichen Locken farbte. Ich fah aus Rom bich flieh'n. Der Eiche Fall Zerschlug ber Taube Neft im hohen Gipfel, Und schüchtern flatterte fie über's Meer.

#### Cleopatra.

(Rach einer langen Paufe, in welcher fie mit fcharfen Bliden bie Frente mist.)

Dein Blid, bein Unftand, beine Borte zeigen Bon nicht gemeiner Bilbung.

#### Octavia.

Die Matur

Schuf mir ein Berg. Rom lehrte mich bie Tugenb.

Cleopatra.

Du weckst die Reugier.

Octavia.

Ich verdiene mehr.

Cleopatra.

Mir willst bu nicht vertrauen?

Octavia.

. Mein.

Cleopatra.

Wie, wenn

Ich bich zu reden zwänge?

Octavia.

Das kann Niemand.

Cleopatra.

Much nicht Gewalt?

#### Octavia.

Du schmähst dich selbst. Es wird Egyptens Königin so klein nicht handeln Un mir Wehrlosen.

> Cleopatra (mistranisth). Meinst du? — Näher dich

Bu tennen scheint ber Muhe werth.

Octavia.

Berfuch' es.

#### Cleovatra.

Wohlan, du follst ihn seh'n, doch hüte dich,' Daß mir kein Argwohn durch die Seele zucke: Ich bin nicht König in allein — ich bin Auch Weib — verstehst du mich? (Zu Charmion.) Geh', ruf ihn ber.

(Leife.) Auch foll Euphronius sich zu mir schleichen. Der Augenblick ist gunftig.

(Cleopatra und Charmion auf verfchiebenen Seiten ab.)

### Mennte Scene.

### Octavia (allein).

War es diefe, Die mit der kalten Todtenhand mein Herz Berührt, daß Blut und Schlag ihn plöglich stockten? Mir war nicht wohl in ihrer Gegenwart; Wie Krampf ergriff es mich, bate menschenfeindlich — Das ist die Stimmung nicht für solche Stunde! — Gut, daß sie ging. — O Dulbung! mein Panier! Des sanften Weibes sanftere Gefährtin! Des starken Mannes stärk're Siegerin! In meinen Busen kehre freundlich wieder! Und schmiege dich an meine Mutterliebe — Doch ist auch diese Stüße noch zu schwach, So halte dich an Vaterland und Lugend!

(Sie blidt um fich.)

Er ist's! — Er kommt! — Und du noch so bewegt? Weh' dir, Octavia! verschlei're dich! So darf er dich nicht sehen, nein, so nicht! (Sie schlägt ben Schleier über sich und wirft einen schüchternen Blid nach ben Kinbern.)

Die Kinder — seine Kinder — ha! Sie schlafen. — Du sanftes Bild ber Rube — gib mir Rube! —

## Behnte Scene.

#### Antonius. Octavia.

#### Antonius.

Bift du das fremde Beib, das mich zu sprechen Begehrt? — Verschleiert? — Reine Untwort? — Mach' Es kurz, mir ist die Zeit karg zugemeffen. Kann ich dir nugen? — Ober du mir? Rede!

Octavia.

Antonius!

Antonius.

Sa, welche Stimme!

Octavia.

**Wäre** 

Sie beinen Ohren fremb? (Entidleiert fic.) Ich bin's. Wohl mir! Du kennft die Stimme noch! So wirst du auch das Herz, aus dem sie kam, Roch kennen.

Antonius.

Ift's ein Traum? Du in

Egypten?

Octavia.

Meine Beimath ift bei bir.

Antonius.

Dein Leben gabst du falschen Wellen Preis -

Octavia.

Dem Steuermann gur Seite ftand die Liebe.

Antonius.

lm hier ein blut'ges Ufer zu betreten -

Octavia.

In dem die Hoffnung ihren Unker warf.

Antonius.

Beg mit ber Larv'! ich ahne beinen 3med, dorwurfe, bitt're Klagen —

Octavia.

Reinen Vorwurf!

derechte macht ein edler Mann sich felbst, nd ungerechte scheut ein edles Weib. uch wüßt' ich nicht, was ich zu klagen hätte? as du verweilst, wo dir ein Welttheil huldigt, nd meidest Rom, wo nur ein treues Herz ir zugehört, ziemt mir darob zu klagen? dir sind nun einmal nicht geboren für ben sel'gen Mittelstand, in dem allein ie Häuslichkeit sich ihre Blumen zieht.

Antonius.

Du hatteft wirklich feine Rlage?

Octavia.

Reine.

Antonius (freundlicher).

Go fei mir ein willkommner Baft.

Octavia. Ein Gaft?

Mich bunkt, ich fei zu Saus.

us.

Antonins.

Octavia

Bergifit, welch ein Berhangnif uns getrennt.

Octavia.

Mur Gines tenn' ich zwischen bir und mir; Es ift geknupft an meinen Lebensfaden.

#### Antonius.

Genug bavon. Es gibt Erinnerungen, Die, gleich dem Wunderfisch, dem, der es wagt Sie zu berühren, schnell mit Weh durchzucken. Laß die Vergangenheit, enträthste mir Die Gegenwart. Du hier? Warum?

## Octavia.

Wie feltsam!

Vor kurzem noch hab' ich erröthend mich Befragt: Warum in Rom! Ift hier dein Plag? Ist denn kein Schiff mehr in Brundusium, Das deiner Pflicht die Segel leihen könnte?

### Antonius.

Mich dunkt, von jeder Pflicht warft du entbunden!

#### Octavia.

Dem widerfpricht mein Berg.

#### Antonins.

Nach allem, was

Mein Bote bir verfündet -

#### Octavia.

Mir ? Dein Bote ? -

Doch nicht ber Bofewicht, ber fich erbreiftet, Der Romer Größten giftig zu verleumben?

#### Antonius.

Berleumbun ? Belche?

#### Octavia.

Dent' bir nur, wie frech! Mir, beiner Gattin, mir, bie nichts verbrochen, Wagt' er Verstoßung anzukunden, und Es gab auch Leute, die das Mährchen glaubten. Ich nicht! kein Zweifel hat an beinem Herzen Gefrevelt, selbst die Kinder haben nicht. Einmal daran geglaubt; ich hatte just Den Knaben auf dem Urm, der zeigt' ihm drohend Die kleine Faust — es rührte fast den Lügner.

Untonius (bei Ceite).

Wie mich!

### Octavia.

Erschrocken standen zwar die Kinder Von deiner ersten Gattin Fulvia; Du weißt, sie lieben mich, und meinten nun, Ich wurde nicht wie sonst sie wieder lieben; Doch als ich meine Sorg' um sie verdoppelt, Und alles blieb im Sause, wie es war, Da ist der bose Tag vergeffen worden.

### Antonius (etwas verlegen).

Ich weiß, du bliebst in meiner Wohnung — was Dein Bruder auch dagegen eingewandt; — Die Mutter, wie die Hausfrau wirkte fort —

#### Octavia.

Sollt' ein Geschwäß mir theure Pflicht verkummern! Ich hatte Jahre lang in treuer Bruft Bertrauen auf bein edles Berg genahrt, Damit dem ersten Buben es gelange, Mir meine feste Zuversicht zu rauben? — Daß du mich liebest, glaubt' ich ja nur dir; Daß du mich hassest, möcht' ich keinem glauben, Selbst dir nicht!

### Antonius (weich).

Saß? Wer denkt daran? Wir haben In beff'rer Zeit der frohen Stunden manche Berlebt — nur Casars Herrschsucht trennt uns heute. Gab' ihm die Erde Jupiter, gab' ihm Neptun das Meer, der Unersättliche Würd' auch vom Pluto noch die Hölle fordern! Octavia.

Euch trennten Ohrenblafer.

#### Antonius.

Thaten fprechen.

Sicilien entrif er dem Pompejus, Mit meinen Schiffen hat er es erobert, Mit mir zu theilen war ihm Pflicht — zum Cohn Bat er die Schiffe mir zurud behalten. Den Lepidus, gleich ihm und mir, Triumvir, Sat er beraubt, beschimpft, verjagt, die Beute Sich zugeeignet, unter seine Söldner Die Unter von Italien getheilt, Und meine wackern Krieger um ben Lohn, Den sie mit ihrem Blut' erkampft, betrogen!

#### Octavia.

Gewalt und Wein beraufchen auch den Beften; Der Zunge Seffeln loft ber Bein, und jene Bebeimer Bunfche lang verhalt'ne Bier. Kern fei von mir, ben Jungling zu vertheibigen, Der schwere Last auf schwächern Schultern trägt, Doch eben barum freut' ich mich ber Gintracht, Die bich ihm zugefellte, bich, ben Mann, Der jene Rette von Erfahrung faßte, Ein Bügel für bas edle junge Rof. Bo find fie bin, die fel'gen Stunden, als Ich von der Hoffnung schwer erklimmter Spige Der neuen Sonne beitern Aufgang fab! Bas traumten nicht, der ew'gen Zwietracht mude, Die guten Römer! - »Mun! fo jauchzten fie: Mun werden endlich frohe Zeiten kommen! Wo Sylla, Marius, Pompejus, Cafar, Mit unf rer Bater Blut die Erde dungten, Da werden Cafars Enkel, Cafars Freund, Delbaum und Rebe für die Kinder pflanzen!"

#### Antonius.

Warum mich mahnen an ber Hoffnung Wiege? In ber auch ich einst schlummerte? Sie ward XII. Schon langst zertrummert — weffen ift bie Schuld? Die Botter richten zwischen mir und ihm.

#### Octavia.

Die Republik ist euer beider Mutter, Die hat euch liebend groß gezogen; Bollt ihr zum Danke mit verruchten Sänden Im mütterlichen Eingeweide wühlen? Du bist der alt're Bruder, gib ihm nach! Antonius.

Dem Knaben?

#### Octavia.

Laß ihm doch den eitlen Dunkel; Ihn wird nur er, die Welt dich Sieger nennen. Es muß die Herrschaft Lieb' und Furcht begrunden, Laß ihm die Furcht, dein sei die Lieb'!

### Antonius.

Ich weiß,

Der Schlaue hat Senat und Volk geblendet. Man haßt mich jest in Rom.

### Octavia.

Woher die Lüge?

Antonius (mit Bitterfeit).

Das Neue reizt, war' auch das Alte beffer. Stets war die Gegenwart dem Menschen!lästig, Er sucht um jeden Preis sie los zu werden; So lange sie den Namen Zukunft trägt, Langt er nach ihr, und möchte sie nur schnell Herunter ziehen, wie ein gier'ges Kind, Das immer mehr auf seinen Teller fordert, Alls es genießen kann, und dann mit Ekel

Das Ungenoff'ne um ein neues Spielwerk Vertauscht — o gebt dem Menschen nur das Neue! Gut oder schlecht, gleich viel, nur daß es neu sei! Daß er das Alte nur vergeffen möge! Denn zum Vergeffen ward er ja geboren, Die Thaten, die er heute noch bewundert, Sind Morgen durch ein Possenspiel verdrängt.

#### Octavia.

Dein Unmuth macht dich ungerecht, wenn gegen Die Menschen nicht, doch mahrlich gegen Rom! Nicht deine Siege, Schlachten und Triumphe, Dort haben einst Wohlthaten dich verewigt.

#### Antonius.

Dem Stein in's Meer geworfen, gleichet Wohlthat; Die Flut berührend wirbeln hundert Kreise Um ihn — er sinkt — und weg ist jede Spur.

#### Octavia.

Ungläubiger! auf! folge mir nach Rom!
Ich zeige dir die Segensspuren. — O!
Als ich verließ die Stadt der sieben Hügel,
Da strömte Haufenweis das Wolk herbei,
Schob meine Träger von der Sänfte weg,
Und trug sie selbst mit kindlich frohem Jubel.
"Sie geht zu ihm!" so riefen tausend Stimmen:
"Sie wird uns Frieden bringen! wird den Helden,
Der in der Römer treuen Herzen wohnt,
Mun auch zurück in ihre Mauern führen!"
So tönt' es laut — o daß in beiner Brust
Kein Widerhall Erfüllung mir verkündet!

#### Antonius.

Bei Gott! ich liebe diese wackern Nömer! — So manches Königreich hab' ich erobert, Das kleine Vaterland blieb meine Welt! Ich achte nicht Egyptens Pyramiden, Man gebe dort mir eine Hand voll Erde. Doch von dem Knaben, den ich groß gemacht, Den Frieden mir erbetteln —

#### Octavia.

Das fei ferne!

War' ich es werth des größten Romers Gattin Bu heißen, wenn ich feinen Schimpf begehrte? Doch wie, wenn Cafar felbst die Sand zum Frieden Der Erste reicht?

#### Antonius.

Er? mir?

Octavia.

Er, dir.

Antonius.

Das fann

Und wird er nie.

#### Octavia.

Er kann und wird — Er thut es! Beb', Schwester — sprach er, und sein Auge glühte Von edler Wahrheit — bring' ihm selbst die Palme!

#### Antonins.

Er? mir die Palme? Die vielleicht Ein schimpflich Bitten nur ihm abgerungen?

#### Octavia.

3 ch durfte bitten, ich, die Schwester; doch Dem Ruhme des Gemahle vergab ich nichts.

#### Antonius.

Und die Bedingung?

#### Octavia.

O! bie wird fich finden. Mur ausgelöscht der Zwietracht Flamme; nur Den Schutt erst weggeraumt; dann bauen wir Mit Luft und Leichtigkeit auf die vom Brand

Berheerte Statte ew'ger Eintracht Tempel!

#### Antonius.

Dir Scheint bas leicht?

#### Octavia.

Warum nicht? Wolle nur! Entferne nur die bosen Menschen, die Von fremdem Saffe zehren muffen, um Gestohl'ner Liebe Nahrung zu bereiten; Bei eigner Urmuth, mit erborgtem Schimmer, Sich Ruhm erschleichen, wo Parteigeist wüthet; Dem Diebe gleich, der ruhig stehlen kann, Wenn er zuvor das Haus in Brand gesteckt.

#### Antonius.

Den Sinn der bittern Worte faß' ich wohl; Du sprichst von Cleopatren —

Octavia (nach einer Paufe mit Feftigfeit).

Sa!

### Antonius.

Berkannt

Wird dieses Weib von dir, und manchem Romer, Denn Niemand weiß, wie viel fie mir geopfert.

Octavia (gelaffen, ohne Bitterfeit).

Ich weiß — Sie war bei Actium die Erste, Die dich verließ.

Antonius (in einiger Verlegenheit). Das hat sie schwer bereut. Octavia.

Den Göttern Dank! nichts hab' ich zu bereuen! Dich konnt' ich nie verlaffen, werd' es nie! Erhebe dich ein Fels bis in die Wolken, Es windet sich um deinen Fuß der Bach, Und wirft ein Blig den Gipfel in den Abgrund, So deckt der treue Bach ihn klagend zu. Verhöhne mich, verspotte meine Liebe, Ich dulde — hoffe laut — und klage still — Brich mir das Herz, stoß meine Hand zurück, Nur nicht den Oelzweig, den sie zitternd reicht.

Antonius (mit Rührung).

Octavia', bu bift ein gutes Weib, Ein gutes, treues Weib! es thut mir weh, Daß ich, um beines Brubers Tucke willen, Hart gegen bich —

#### Octavia.

Von mir sei nicht die Rebe! Von dir und Rom! Sein Glück— dein Ruhm, — mei Leben!

Ich rufe dich, den Sohn der Republik, Den Abkömmling der Götter ruf' ich an! Sei deines großen Uhnherrn werth! verachte,

Wie es dem Enkel eines Berkules Beziemt, die ichnode Rache, die zu den Bemeinen Sterblichen herab dich zieht! Du haft fo groß begonnen - ende groß! Der Ueberwinder Cafare bleibt ein Menfch; Doch, ber fich felbst besiegte, wird ein Gott! Burud nach Rom! Gei uns ber Erfte wieder Wie auf dem Marsfeld, fo beim Freudentaumel, Wie auf der Rednerbühne, so im Circus; Es werden Burger, Freunde, Gattin, Kinder Wetteifernd Kronen dir und Krange winden. -D! beine Kinder! - jene garten Sproffen! Bo fanden fie ein Vorbild beiner würdig? Du! du allein! sei du ihr Vorbild! - Vater! Berlag fie nicht! fie rufen bich! fie ftreden Die fleinen Urme nach bir aus - Marcellus -Untonia - du kennst noch ihre Namen, Doch wie fie hoffnungevoll herangewachsen, Das weißt bu nicht - bas fahft bu nicht! -Antonius (ftodend und gerührt).

Gie find

Gefund?

#### Octavia.

Gefund — doch minder froh — fie weinten — Antonins.

Warum?

#### Octavia.

Der Knabe wollte mit jum Bater. Er fagt, bu habest ihn versprochen, wenn Sein Urm erft Kraft gewonnen, werbest bu Ihn felbst ben erften Discus werfen lehren. Sieh', bas vergißt er nicht.

Antonins (bewegt). Ich hab's versprochen.

Octavia.

Mun, meint er, fei die gute Zeit gekommen; Die hab' Antonius fein Wort verlett, Er fei dein Sohn — ihn werdest du nicht täufchen.

Ein macf'rer Rnabe!

#### Octavia.

Weinen thut er nie, Doch wenn er oft von beinen Siegen hört, So glanzt ihm freundlich eine Thran' im Auge; Und wenn er bann ein Bild bes herkules Gewahr wird, ruft er gleich: Das ift mein Nater! -

### Antonius.

Ich wollte boch — er ware mit gekommen

#### Octavia.

Untonia ist sanfter zwar, und filler, Doch gleicht sie dir mehr an Gestalt und Befen, Auch beinen Blick, das lächeln um den Mund. Michts thut sie lieber, als dir Kranze windent? Rein Lorbeerbaum ist vor dem Mädchen sicher; Der wilde Bruder klettert keck hinan, Und bricht die Zweige, die sie emsig bindet. So hat sie schon wohl mehr als Eine Band Mit solchen Kranzen ausgeschmückt, und harrt Des Vaters Rückkunft, traurend, wenn sie welken.

#### Antonius.

Ich möchte gern die Rinder wieder feben! -

Octavia (nach einer Paufe, angftlich).

Darf ich? — wirst du sie väterlich empfangen?

Denn fieh', Untonius - ich trage Mles -

Ich habe Muth für Alles — doch die Mutter —

Benn du mir weh in meinen Kindern thateft -

Antonius (ahnenb).

Octavia! die Kinder find -

Octavia (fchüchtern).

Sind bier.

Antonius.

Hier? Wo?

Octavia.

Sie durfen kommen? Antonius.

Un mein Baterberg!

Octavia (mit lautem Entguden).

Berbei! herbei! die frobe Stunde ichlagt.

## Eilfte Scene.

Die Vorigen. Der Octavia Kinder. Cleopatra.

(Die Rinber eilen auf ben Bater gu.)

Antonius (ihnen bie Arme entgegen ftredenb).

Untonia! Marcellus!

Die Rinder.

Bater!

Octavia.

Den Göttern Dank! er hat und nicht verftoßen!

Antonius (mit Wehmuth).

Ihr mußtet euch vor mir verbergen? Mußtet Die Baterliebe mir ablauern? — Behe!

Der Rnabe (ibn liebfofenb).

Wir haben dich fo lange nicht gefeben!

Das Mädchen (eben fo).

Du ziehst nun wieder mit nach Rom? Nicht mahr?

### Antonius.

Ihr holden Kleinen! welch' Gefühl ergreift mich!

#### Octavia.

Gib Raum ber schönen herzlichen Empfindung! Mögest bu Usiens Kronen ben Göhnen ber Buhlerin schenken, Meinen Kindern gib Liebe! Liebe den Kindern, der Gattin! Mögest du prunken, ein König an einer Königin Seite! Mir, der keuschen Gefährtin gib eine häusliche Stunde! Nur eine Stunde, wie diese! welch ein belohnendes Schaufpiel.

Wenn mit stillem Entzuden ber Vater bie Rleinen umfängt! Sanft verschlungen; boch innig, Wang' an Wange sich schmieget,

Und die Locken der Kinder die Wange des Vaters beschat-

Ha! vergeffen ift Alles! fort ihr ängstlichen Eraume! Wer bie Kinder noch liebt, der kann bie Mutter nicht haffen!

Antonius (bie Arme ausbreitenb).

Octavia!

Octavia.

Er ruft! Die Treue fiegt!
(Gie will in feine Arme eilen.)

### Cleopatra.

(Die mahrend ber letten Reben im Sintergrunde erfchien und mit Entfegen und Buth bie Nebenbuhlerin erkannte, fturgt, ben Dolch gegudt, hervor, im Begriff fie ju burchbohren.)

Untonius (fällt ihr rafch in ben Arm).

Cleopatra! was thust bu?

Die Rinder.

(Fliegen zu ber Mutter, welche fie umklammern.) Mutter! Mutter!

#### Cleopatra.

(Sich in Antonius Armen ftraubent, schieft wuthente Blide auf Octavia.)

(Betrachtet Cleopatren mit einer Mifchung von Stols, Mitleib und Berachtung.)

(Der Borbang fallt.)

### Dritter Act.

(Der Schauplat wie im zweiten Act.)

## Erfte Scene.

Cleopatra (ohnmächtig in) Charmions (Armen.) Antonius (zu ihren Bugen mit Liebe und Angft.) Octavia (zwifchen ihren Rinbern, betrachtet bie Gruppe mit ftillem Schmerz.) Eros (in einiger Entfernung.)

#### Antonius.

Barmherg'ge Götter! ruft den Urgt herbei! Der Uthem ftockt — die Bang' erbleicht — es fonurt 104

Ein Krampf den Bufen ihr zusammen — fort! Den Urgt.

Eros (bei Ceite).

Verdammtes Gaukelfpiel!

Charmion.

Sei ruhig!

Schon löft ein Seufzer ber Betäubung Bande. Antonius.

Cleopatra! bich ruft bes Freundes Stimme! Erwache!

Octavia (mintt bem Stlaven und fpricht leife).

Eros! führ die Rinder meg,

Daß sie bes Naters Schwachheit nicht gewahren.

Eros (führt bie Rinter in ben Palaft).

Charmion.

Gie ichlägt die Mugen auf.

Antonius (entgüdt).

Den Göttern Dank!

Gie lebt!

**Cleopatra** (eine flusenweise Erholung nachahmend). Was ist mit mir geschehen? — Wo bin ich? — Ein banger Traum lag schwer auf meiner Brust!

(Sie fcheint nun erft Octavien ju erbliden, und fahrt heftig jufammen.

Ba! - Rein! es war fein Traum! ba ftebt fie noch,

Die leidende Gestalt voll hoher Sanftmuth,

Die meinen Beift mit nie gekanntem Bahnfinn

Umschleierte! - Es ift Octavia!

Die edelste ber Römerinnen! — Sa!

Ihr Furien! - ju welchem Abgrund marb

Ich unbewußt von euch geschleppt! -

Was war' aus mir geworden, hatt' im Nausch Mein Dolch dies edle Blut vergoffen! — Kannst Du mir verzeihen? — O ich wußte nicht, Wer diese holbe Unbekannte war, Ein blinder Eifer riß mich fort — vergib!

Antonius (ju Octavien).

Hörst du? — Sie ist so gut als rasch — vergib!

#### Octavia.

Sat von der Schuld ihr eigenes Bewuftsein Sie frei gesprochen, so verzeih' auch ich.

### Cleopatra.

Und du, Antonius, du warst mein Retter! Hast ben gezückten Dolch der Faust entwunden, Mir ew'ge Reu' erspart — nimm meinen Dank!

### Antonius.

Ich kenne dich. Ein Hauch der Leidenschaft Erübt beiner Seele reinen Spiegel, doch Berschwunden ist er schnell im warmen Strahl Der Tugend.

### Cleopatra.

Nicht bies Cob, bas mich beschämt! Schon glüht Beschämung heiß mir auf der Wange, Ein bitt'res drückendes Gefühl ergreift mich, Daß ich vor diesem lieben Gast den Blick Zum Boben senken muß.

### Antonins.

Genug. Ihr feib Einander werth. Bu schwesterlicher Liebe Schuf euch Natur die gleichgestimmten Seelen, 106

Auf, Sand in Sand! auf, Bruft an Bruft! baß an Dem Götterschauspiel ich mein Auge weibe.

Clepvatra.

Darf ich es magen?

#### Octavia.

(Bei Seite, bie hand auf bas herz.) Schweig', es gilt ben Frieden.

(Lant.) Wohlan! der beffern Zukunft Burge fei Mir beine friedliche Umarmung.

(Sie umarmen fich.)

Antonius (beibe umfaffenb).

Sa!

Run möge Cafar Rom beherrschen! ich Bin bennoch reicher!

(Bu Cleopatren.)

Freundin! höre! staune!

Des Friedens Delzweig grünt um ihre Schläfe; Sie hat des Bruders harten Sinn erweicht; Den Stein, den feine Flut erschüttern konnte, Der Sanftmuth Thränen haben ihn gehöhlt; Sie zog den Dorn aus mancher alten Wunde, Der zarten Schonung Balsam floß hinein, Und beider Kämpfer Ruhm bleibt unbescholten. D edles Weib! des Vaterlandes Segen Ward dir zu Theil — mir blutbesprigte Lorbeern.

Octavia.

Bu viel!

Cleopatra.

Fast könnt' ich um den göttlichen Beruf bich neiden.

#### Octavia.

Willft du mit mir theilen ?

Eleopatra.

3ch faffe bich beim Bort.

Octavia.

Das Gute nur

Befcheb', gleichviel burch wen, und ift bir's Ernft, Co brud' ich bich jum zweiten Mal mit reinem Wohlwollenden Gefühl an meine Bruft! Vergeffen fei, mas ich gelitten! ja Vertilat fei jebe Gpur vom alten Grou! Muf, Schwefter! lag bie Sande warm und rafc Berschlungen an bas große Rad und legen! Und mußt' auch über uns hinmeg ber Bagen Bermalmend rollen, wenn er nur bas Biel Erreicht.

### Cleopatra.

3ch ftaune bich bewundernd an, Und eine unbekannte Freudigkeit Bum Guten bebnt bie Bruft wie Frublingshauch Beschwind! mas fann ich thun, um bir und mir Des neuen Bunbes werth zu icheinen?

#### Octavia.

Schmiege .

Dich freundlich an ben Belben, baf er willig Den Lorbeer um die Burgerfrone minde, Im Frieden groß, wie einst im Kampf erscheine.

Cleopatra (Antonius umfaffenb). Baft bu vernommen, mas mir liebend bitten?

#### Antonius.

Werloren steh' ich in Entzücken! habe

Nur Sinn für eure holde Einigkeit!

Za, Friede sei! welch eine Zukunft lächelt

Aus wolkenlosen Söhen mir herab!

Wom reifen Ernst zur süßen Tändelei,

Won sanfter Stille zu dem lauten Muthwill,

Werd' ich im Schooß der Liebe mich berauschen,

Im Arm der Weisheit wieder nüchtern kuffen!

Ja, Friede sei! Ja, weg Lorbeer! Eure Sand

Streu' ihn entblättert auf mein Rosenlager!

Rommt, daß ich schnell die Waffenbrüder sammle,

Der klugen Freunde Rath und Beifall heische.

Rommt her in meine Urme, du! und du!

(Er umfaßt Octavien und ftredt ben Arm nach Cleopatren aus.)

#### Cleopatra.

Mur einen Augenblick vergonne mir, Dem lieben Gaft Erquickung zu bereiten.

### Octavia.

Bedarf ich beren? — Lieb' und Friede reichen Mir Nektar von der Götter Tafel.

### Antonius.

Laß

Sie nur! du weißt ja noch von alten Zeiten, Es liebt Antonius den Freudenbecher.

(Gie geben Arm in Arm-in ben Balaft.)

### Bweite Scene.

### Cleopatra. Charmion.

Cleopatra (bem Baare hanisch nachschenb). Geb' nur. Den Freudenbecher sollst du trinten; Mit ew'ger Ruhe wollen wir ihn mischen. — Nun, Charmion, was sagst du?

Charmion.

36? 36 manfce

Dir Glud.

Cleopatra.

### Beju ! .

### Charmion.

Bon einem läst'gen Schwärmer, Den du, — gesteh' es nur — ein wenig unsanft Wom Halse schütteln wolltest, hat der Zufall Dich unverhofft befreit. Der Friede zieht Ihn fort nach Rom; dort schütt er deine Krone, Die Kronen deiner Söhne; du bist frei, Darsst ohne Zwang den neuen Liebling mählen; Auch nebenher die interessante Rolle Verschmähter Liebe, stummer Leiden spielen!

Meinst du? — Kurzsichtiger! — ist dir mein Stolz, Sein Leichtsinn unbekannt? — den Frieden darf Nur ich ihm geben.

Charmion.

Thu' es.

Cleopatra.

Goll ich mir

Den Untergang bereiten? — Er, ben nur Die Gegenwart gefangen halt. Er, in Dem fernen Rom, von einer schlauen Gattin Durch Künste, die ihm neu sind, überlistet, Wie leicht vergäß' er dort, was vormals ihn Beglückte. — Meiner Nebenbuhlerin Gab' er mich Spott und Preis, und fruchtlos würd' Ich eig'ne Thorheit nur zu spat beweinen. Es mag der Krieg so oder so sich enben, Die Rettung bleibt noch möglich — aber Friede! — Nein! Friede brächt' unwiderrussich mir Den Untergang! — D'rum rasch die Hand an's Werk! Sie büße mit dem Leben ihre Kühnheit.

Octavia?

Cleopatra.

Wer sonft?

Charmion.

Kann nur ihr Tob

Den Frieden hindern?

Cleopatra.

Mein, doch fterben muß fie,

Weil, meiner herrschaft tropend, fie mit mir Den Wettkampf um ein herz gewagt.

Charmion.

So gilt

Es bir nicht gleich, wer eine Blume, bie Du weggeworfen, wieber aufhebt?

Cleopatra.

Ja!

Wohl zu verstehen, wenn ich sie wegwarf, aber Vom Bufen laß ich mir die Blume mit Gewalt nicht rauben. — Kennst du mich so wenig? Daß Casars Enkelin den lesten Sprossen Vom Stamm der Ptolomäer nieder trete, Es mag gescheh'n — doch daß Octavia, Das Weib, dem Weibe Cleopatren Hohn spricht — Ha! Nimmer duld' ich es! —

### Charmion.

Saft du bedacht? Die einzige, geliebte Schwester Casars? Er wird ihr Blut am Mörder grausam rachen? Eleopatra.

Der Mörder fei für ihn Untonius. Charmion (fannenb).

Wie?

Cleopatra.

Gehr natürlich.

Charmion. Wird er's glauben? Cleopatra.

Sicher.

Von dem Gehaßten glaubt man gern das Schlimme. — Fort! Rufe mir den kunsterfahr'nen Glaucus.
Dann laß in Eile unter jenem Zelte
Erfrischung aller Urt dem Gaum bereiten.
Es zoll' ein jeder Welttheil Leckerbiffen:
Den Pfau, aus Samos, und die span'sche Cichel,
Das phryg'sche Suhn, Muränen von Tartessus,
Den Saft des stärkenden Cacuber, und

#### 112

Den Sprudelmost ber mareot'schen Traube. — Doch einen Becher aus bem Lethe soll . Mir Glaucus schöpfen. Gile.

Charmion.

Ich gehorche. (216.)

### Dritte Scene.

### Cleopatra (allein).

(Bebantenvoll auf= und abgehenb.)

Schnellwirkend — boch nicht allzu schnell — warum nicht?
Den gärtlichen Gemahl vorher entfernen? —
Geset, er bliebe Zeuge — toben mag er —
Der Orkus gibt die Beute nicht zurück —
Die Rache? — Pah! — Um eines Beibes Tod,
Der insgeheim vielleicht erwünscht gewesen,
Reißt man die Kette nicht entzwei, an der
Gewohnheit schon seit vierzehn Jahren schmiebet.

## Vierte Scene.

Cleopatra. Glaucus.

Glaucus.

Gebieterin! Muf deinen Bint -

Cleopatra.

Tritt naber -

Wir find allein?

Glaucus.

Mllein.

#### Cleopatra.

Sprich, wie gelang

Der neuliche Versuch an jenem Sclaven, Den ich dir sandte?

Glaucus.

Bum Erftaunen.

Cleopatra.

Wirklich?

Glaucus.

In wenig Augenblicken sank er tobt

Bu meinen Füßen.

Cleopatra.

Ohne Zucken?

Glaucus.

Wie

Vom Schlaf fanft übermaltigt.

Cleopatra.

Defto beffer!

Denn nur die Sterbenden erregen Mitleid,

Die Todten nicht. - Gefdwind, mein Freund, ich hoffe,

Du bringft mir die versprochene Phiole?

#### Bentidius.

(Eritt aus bem Palaft, argwöhnisch beobachtenb.)

Glaucus.

Des foniglichen Willens langft gewärtig

Erug ich fie ftete im Bufen. - Sier.

### Cleopatra.

Ich wiege

Mit Gold dir jeden Tropfen auf. Doch sei Berschwiegen.

Glancus.

Wie es beinem Oclaven ziemt.

Cleopatra.

Wie viel in einen Becher ?

Glancus.

Zwanzig Tropfen.

Cleopatra.

Nicht mehr?

Glaucus.

Es töbtet unbezweifelt.

Cleopatra.

Haftest

Du mir bafur ?

Glanens.

Mit meinem Ropfe.

Cleopatra.

Benua!

(Gie folüpft in bas Belt.)

# fünfte Scene.

Glancus. Bentidins.

Glaucus (hamifch lachelnb).

Dank! Aefculap für deine Zauberkunft! Tod oder Leben im Gefäß — gleich viel —

Es hat doch immer einen guldnen Boden. (Er will geben.)

Mentidius.

(Ergreift ihn und judt ten Dold.)

Salt! Böfewicht!

Slaucus (gitternb).

Ber bift — was willft bu?

Bentidins.

Rebe!

Das Flaschchen, mas enthielt es?

Glancus.

Bie?

Bentidins.

Sprich ober -

Glanens.

Ift's meine Schuld?

Bentidine.

So war es Gift?

Glancus.

Es bat

Die Königin —

Bentidins.

Gift mar es: Rebe!

Glaucus.

Gift.

Mun ja —

Bentibins.

Für wen ?

Glaucus.

Durft' ich das fragen ?

Bentidine (ibn wegfchleubernb).

Ich weiß genug.

Fort!

Glaucus (entfernt fic eilig).

Bentidius.

Sa, Furie! bas foll

Dir nicht gelingen !

# Sechste Scene.

Cleopatra (aus bem Belte). Bentibius.

(Das Belt bleibt offen. Man erblidt eine reich befette Tafel.)

Cleopatra.

Ei, fieh' da, mein Freund

Bentidius. Bift bu allein?

Bentidins.

Mllein.

Cleopatra (forfchenb).

Schon lange bier ?

Mentibins.

3ch kam fo eben.

Cleopatra.

Haft

Du Miemand hier gefunden?

Bentidius.

Miemanb.

Cleopatra.

War

Mir's doch, ale hort' ich Glaucus Stimme? Rentidius.

Möglich.

Cleopatra.

Du haft ihn nicht gefehen ?

Bentidins.

Mein!

Cleopatra.

Go war

Es wohl nur Taufdung. Ift's ein Wunder, wenn

Der Wirrwarr heute mir den Kopf umduftert?

Du weißt doch schon, was man hier treibt?

Bentidius (mit Bebeutung).

Ich weiß.

# Cleopatra.

Ein Friede fällt und plöglich aus den Wolken, Wie eine Sternenschnuppe leuchtend und Vergänglich.

#### Bentidins.

Saben wir nicht wad're Burgichaft?

Du meinst Octavien? — Ich fürchte — Bentidins.

Was ?

# Cleopatra.

Der schwachen Sand entschlüpft bas schwere Ruber.

Die Sand ift fcwach - ber Beift fo mannlich ftark -

Das Berg fo weiblich icon - bewahrt, ihr Götter!

Dies treue Berg vor Meuchelmord!

# Cleopatra (betroffen).

Wie? Hast

Du Argwohn?

#### Bentidius.

Mur Erfahrung. Gibt es boch

Der bösen Menschen überall, die gern, Wie Herostrat, ein Heiligthum zerstören, Doch wehe dem, der, in der Hand die Fackel, Von mir sich treffen läßt!

# Cleopatra.

Recht fo, baran

Erkenn' ich beinen unbestoch'nen Ginn, Der eig'nes Glück bem fremben willig opfert. Denn du — gesteh' es nur — daß g'rade du Bei diesem Wechsel nur verlieren kannst. Rentidins.

Berlieren? Bas?

# Cleopatra.

Meinst du, es werde Casar Den Mann belohnen, der für seinen Feind So tapfer focht? — Zwar, ein versöhnter Feind, Doch gleichet die Versöhnung der zu schneck Geheilten Wunde, die oft wieder aufbricht, Und jeden Wechsel in der Luft empfindet.

#### Bentidine.

Was fümmert's mich? — Hab' ich vom Cafar Lehn: Erwartet? Werd' ich je ihn fordern? Cleopatra.

Mein!

Doch fühlen wirst du, wider Willen fühlen, Du Einziger von allen röm'schen Feldherrn, Der über Parther triumphirte! daß In Rom, wo Casars feile Creaturen Sich kriechend brüften, kein Bentidius Un seinem rechten Plage steht.

#### Mentidins.

Entbehren

Läßt fich der rechte Plat, bei dem Bewußtfein, Ihn wohl verdient zu haben.

# Cleopatra.

(Bei Seite mit verbiff'nem Grimm.) Elephant!

Mur in ber Schlacht zum Treten zu gebrauchen. — Sie kommen.

# Siebente Scene.

Vorige. Antonius. Octavia. Die Rinder (aus bem Palaft). Antonius.

Königin, wir haben bich

Umfonft erwartet.

# Clevpatra.

Pflicht ber Gaftfreiheit — Doch fprich, hat weiser Rath ben guten Willen Gewogen und befestigt?

Antonius.

Friede fei!

Es hörten die Getreuen, im Palaft Versammelt, froh, erstaunt, bas fuße Wort Der neuen Hoffnung. Zwar goß mancher Graukopf Mir Zweifel in die Seele, die du selbst

(Bu Octavien.)

Bu lösen oft vergeblich ftrebteft — .

Cleopatra.

Und

Dennoch? -

#### Antonius.

Gut, daß wir gingen; denn nicht ohne Geheimen Widerwillen lege ich Die Waffen nieder.

#### Octavia.

Eine Blume reißt Man leicht aus ihrem mütterlichen Boben, Das Unkraut wurzelt fester; so auch Lieb' Und haß in Menschen Herzen.

# Antonius.

Nun, fo fei es! Erog ber Augur'n frommen Uchfelgucken Vertrau' ich dir, der Tugend und den Göttern!

#### Octavia.

So laf mich eilen, daß noch Diefen Abend Der Götter Segen bein Bertrauen lohne.

#### Cleopatra.

Mur einen Augenblick! verschmäh' es nicht Un meiner Safel bich zu lagern, bleib'!

# Octavia.

Von großen Bunfchen, großen Soffnungen Ift meine Seele trunken! Sieh, ich schwelge! D'rum lag mich —

# Cleopatra.

Bleib'! daß ich daran erkenne, Du habest nicht mit fußen Worten nur Gespielt, du feist mir wirklich hold —

(Sie labet Octavien burch ein Beichen in bas offene Belt.)

#### Antonius.

Bib nach.

Es wurde lang're Beigerung fie franten.

Octavia (einen Augenblid überlegenb).

Wohlan, ich bleibe.

(Gie geht in bas Belt. Alle folgen.)

Cleopatra (nimmt einen vollen Becher, ben fie als Libation auf ben Boben gießt).

Diefen Wein ben Göttern!

(Sie ergreift ben zweiten.)

Und diesen Becher reicht die Freundschaft bir! Antonius (greift barnach).

Lag mich zuerft ibn jubelnd leeren.

Cleopatra (jurudiehenb).

3ch felbit bab' ibn für fie bereitet, mit

Dem föstlichsten Gewürz den Wein veredelt; Mus meinen Banden foll fie ihn empfangen.

Octavia (bei Geite).

Fort, niedriger Berbacht!

(Gie greift nach tem Becher.)

3d trinke.

Bentidins.

Halt!

Salt! es ift Gift in diefem Becher!

Antonius und Octavia (jugleich).

Gift?

Cleopatra (verbirgt ihre Buth und Befturjung hinter frechem Stolze).

Octavia (finkt gurud auf bas Rubebette. Die Rinber umgeben fie). Bentidius (beobachtet Cleopatren feft und argwöhnisch).

Antonius (vom erften Erftaunen zu fich tomment, ergreift Cleopati Arm, und zieht fie haftig aus bem Belte auf ben Borgrund ber Bul Das Belt verschließt fich).

Cleopatra! es mare mahr? -

Cleopatra.

Es ift.

Antonius.

In diesem Beine?

Cleopatra.

Gift.

Antonius.

Den bu bereitet?

Cleovatra.

Ic.

Antonius.

Sa! für wen?

Cleopatra.

Für diefe - jest für mich. (Gie fest ben Becher an ben Munb).

Antonius.

Salt!

Cleopatra.

Laß mich ---

Antonins (entwindet ihr ben Becher und schlenbert ihn fort). Rafende! was willst du!

Cleopatra.

Sterben.

Antonius.

Dich qualen Furien —

So ift's - ich liebe.

Antonius.

Beifcht Liebe Blut?

Cleopatra.

Um jeden Preis erkauft Ein liebend Beib dem franken Bergen Rube.

Antonina.

So war' es Eifersucht? Sprich, was verbrach Die Dulderin mit anspruchlosem Bergen?

Cleopatra.

Gie stahl mir meine Geligkeit.

Antonins.

Weil fie

Den Frieden fucht?

Cleopatra.

Mich tauscht fein Sonigwort.

Antonius.

Biemt Urgwohn beiner Größe?

Cleopatra.

Höhnst du mich?

Willft bu ein Rind beschwichtigen mit Spielwerk? Ich mag nicht größer fein, ale bie Natur

Das Weib erfchuf! bin eine Liebenbe,

Der es gleich viel gilt, ob auf Purpurkiffen,

Db auf den nachten Stein die Bahren rinnen -

Antonius.

Phantome schreden bich, wo mir fo freundlich Der Benius bes Baterlandes minkt.

Um heitern Himmel sieht ber Stabter nie Den Sturm voraus; allein der Landmann, ber Für seine Saaten zittert, wird das Wölfchen Um Horizont gewahr, das wachsend sich Herauf wälzt, und den Blig im Schoofe trägt.

## Antonius.

So fprich! aus welcher himmelsgegend brobt Der Sturm?

# Cleopatra.

Coll ich, ein Beib, ben Blick bir icharfen ? Dir, Rankekundigen ? - Boblan, es fei. Dein Bug nach Rom wird bes Gefchwifter = Pagres Triumph - mit beiner abgestohl'nen Freundschaft Wird Octavian die eig'ne Berrichsucht fcmuden -Wird immer fühner, weiter um fich greifen, Weil du es billigeft, und bill'gen mußt-Mit beinen Federn fcmudt er feine Bloge -Des Beifen Mantel beckt ben jungen Thoren -Bas bir gelingt, icheint er gethan zu haben -Bas dir miflang, das malt er von fich ab -Du schaffest, er genießt - bu fa'ft, er erntet -Und mit dem reichen Ochat der Bolfesliebe, . Den du erworben, wird er wuchern, bis In eig'ner Rraft er ficher fteht - bann gebt Er feinen Weg allein, herrscht nach Gefallen, Und lächelt hämisch bes betrog'nen Ochwarmers.

#### Antonius.

Beib! bu haft tief in Cafare Berg geschaut.

Und Gie - mich dunkt, ich feh' Octavien Durch Roms geschmückte Thore prunkend giehen, Wie ftolz und gnabig lachelnd fie bem Bolke Den llebermund'nen zeigt, - »feht, bas hab' ich Bermocht! ich bring' ihn euch! ber fuhne Lowe Schmiegt unter meiner Sand fich wie ein Lamm." -Und horch! ein wildes Jauchgen tont herab Nom Capitolium burch Markt' und Strafen: Octavia! erschallt es in ben Luften: Es leb' Octavia! Es lebe Cafar! -Raum laft noch hier und dort ein alter Rrieger. Der unter bir gefochten, beinen Mamen, Mehr einem Geufzer gleich, ber Lipp' entschweben. Clienten sammeln fich um ihn, ben Jungling, Des Willfür Gold und Ehrenstellen fvenbet -Much dein Saus wird von Bittenden belagert, Doch nicht zu bir, zu beiner Gattin bringen Gie ungeftum, benn fie vermag ja Mues! Sie lächelt, nickt, verfpricht - und bu mußt halten. Much hat fie ja, wenn bu ben Bunfch verfagft, Den Bruder noch, ber machtiger als bu -Antonius.

Schweig! du verwundest nur die Eitelkeit, Daß sie mir Pflicht und Tugend überschreie. Wie aber dann, wenn Casar redlich handelt?

Wenn Naterlandes Glück und meine Ruhe

Un diefer Stunde hangt!

Cleopatra.

Much deine Ruhe?

Ich war gewöhnt fie nicht zu trennen von Der meinigen.

#### Antonius.

Dir bleibt mein Berg, boch auch der Gattin Recte Sind heilig — heiliger, je minder laut Sie diese Rechte geltend machen will.

# Cleopatra.

Meinst bu, sie liebe bich gleich mir? O nein! Sie banat ja noch an Dingen aufer bir. Bat Rinder - einen Bruder - ein Befchlecht -Ift Bürgerin — hat einen Ruf zu schonen — In der Beschichte will fie glangen, baf Die fpate Nachwelt ihren Namen preife! Das ihre Liebe — bu die Staffel nur. Muf der fie stolz empor zum Nachruhm steigt! Es ware ihr nicht einmal willkommen, wenn Untonius ein unbescholt'ner Eh'mann Bleich tausend andern mare - benn wie konnte Des Beiftes Soheit fie dem Bolke zeigen? Mit ichaler Duldung, falter Grofmuth prunken? Sest wird es ihr fo leicht, fo finderleicht. Die staunende Bewunderung zu feffeln; Je harter du, je größer ihr Triumph.

# Antonius.

Bei allen Göttern! du verfennft die Edle. Cleobatra.

Sie trete auf, und meffe sich mit mir. Geh', frage sie, ob Kinder, Bruder, Nachruhm Ihr feil sind, um den Preis von deiner Liebe? — \_ Ich aber — ach! — ich habe nichts als dich! Mich hat mit ernsten abgemeff nen Schritten Die Staatskunst nicht bir überliefert - nein! Im Urm der Liebe hupft' ich dir entgegen, Und feine Retten, die den Beldengeift Bald an verjährte ichale Ordnung, bald Un drückende Bermandtichaft ichmieden, bracht' Ich dir jum Brautschat. - Deine Bublerin Schilt mich ber Pobel, ich bin ftolz barauf! Begehre feine Rechte vom Befet, Und bettle nur bei beinem Bergen. - 3d. Die Königin! bin willig beine Sklavin! Die Enkelin der Ptolomaer icast Sich groß und reich, wenn zur Leibeigenen Du fie erkohren - bas ihr Rubm, ihr Ehrgeig! 11m diefen Preis ertrag' ich jeden Schimpf! Es gibt nur Ginen Ochimpf: von bir verftoffen! -Bas fummern mich Bermandte, Rinder, Rronen! In dir, in dir allein ist meine Welt! Beg, Diadem! ich habe Muth zu fagen: Dies Königreich mar mein! - lag um mich ber Des Todes Gichel meine Kinder maben, Mit trock'nem Muge werd' ich leife feufgen: Ich hatte Kinder! - boch entreiße mir Dein Berg - wo fand' ich Muth es auszusprechen: Untonius mar mein! -

#### Antonius.

Bestürme nicht

Ein schwaches Berg, bas feine Feffeln liebt, Und folchen Waffen nimmer widerstand. Bebenke, was die Vorsicht hier gebeut, Die Furcht fogar — ein Wort, das meine Lippen Nur Lieb' entreißen kann! — Antonius Darf gittern, benn Cleopatra ift in Gefahr! Er darf, was keine Macht auf Erden Für seine Nettung ihm entreißen würde, Für die Geliebte ohne Vorwurf wagen; Denn soll ich's dir verhehlen? Eine Schlacht Kann dir die Krone, ja das Leben rauben.

# Cleopatra.

So weit war' es mit uns gekommen? Nicht boch. Es siege Casar — was ist's mehr? — Die Schiffe — Die Legionen kann er überwinden, Micht bich und mich, — dem Volk mag er gebieten, Nicht dir und mir — es kann sein Wurfgeschütz Die Mauern Alexandriens erschüttern, Nicht beinen Muth und nicht den meinen.

# Antonins.

Doct

Den gräßlichen Gebanken feiner Anechtschaft, Kannst du ihn tragen?

#### Cleopatra.

Ha! nicht einmal fassen! Bo wäre Knechtschaft? Bo? So lang' uns auf Den ersten Wink der Tod gehorchen muß? — Allein so schlimm steht uns're Sache nicht. Seit gestern trag' ich einen kühnen Plan Im Busen.

#### Antonius.

Belchen?

Unvermeiblich ist Die Schlacht — sie sei verloren — fechtend ziehen Wir uns zuruck, vertheibigen die Stadt.

Antonius.

Die Stadt? Bie lange?

Bu folgen magt.

#### Cleopatra.

Länger, als wir brauchen,
Um über jenen schmalen Canbstrich, ber
Und von dem Meer Arabiens noch trennt,
Die Schiffe burch den Sand zu wälzen, dann behende
Mit allen unsern Schägen zu befrachten,
Und im Geleit der Lieb' an fernen Ufern
Den Wohnplat der Zufriedenheit zu suchen.
Dann zieh' er ein, der Held in öde Mauern,
Und herrsche über wüste blut'ge Trümmer,
Indessen wir in Indiens Gefilden,
Wo ewig junges Grün die Wälder schmückt,
Und ewig Früchte mit den Blüten wechseln,
Ein neues Reich im Schoof der Ruhe stiften,
Wohin kein Krieg, kein Ungeheuer Roms

### Antonins.

Verwegener Gebanke!
In welches Zauberland der Fantasie
Verzückt mich deine holde Schwärmerei! —
Doch Vaterland! das seine starken Käden
Uus jedem Morgentraum der Kindheit spinnt! —
Ein buntes unvergängliches Gewebe,
Das selbst des Unglücks Flamme, wie Usbest,

Mur reinigt, nicht verbrennt - wer loft mein Berg, Wer meine Pflicht von bir!

#### Cleopatra.

Gie find gelöft.

Das Schwert der Tirannei hat jeden Faden Durchschnitten, unterjocht dein Vaterland! Du stehst von ferne, siehst, wie aus den Trümmern Der Republik ein Königsthron sich hebt, Und Ketten liegen auf den Stufen, um Den ersten Sklaven — dich! — davon zu keffeln —

Ihm willst du trauen? Welchen Burgen hast du? Etwa die Saule, die mit eig'ner Hand Er einst im Tempel der belog'nen Eintracht Mit deinem Bilde schmückte? — Längst hat er Dies ew'ge Denkmal einer Tagesfreundschaft In Staub getreten.

Antonius (verbiffen in fic murmelnb). Daß sie Recht hat! Cleopatra.

Was

Bar' ihm noch heilig? Ihm, der fich nicht icheute Der Besta Tempel zu entweihen, um Den letten Billen eines röm'ichen Feldherrn Dem Beiligthum zu rauben — zu erbrechen — Antonius.

Sa! warum rufst du diefes Bubenstück Mir in's Gedächtniß! En'ger Fluch und Rache Dem Buben, der mein Seiligstes nicht schonte! — Ja, du hast Recht: eh' kann der Liberstrom Sich mit dem Nil vereinigen — eh' wird Im Alpenschnee Egyptens Palme machfen, Ch' biefes Berk an feinem Bufen klopft!

# Cleopatra.

So fprichft bu mannlich - und so handle.

### Antonius.

Doct)

Micht Rom foll feine Buberei entgelten:
Ihn darf ich haffen! meinem Baterlande
Sab' ich ber Treue heil'gen Schwur verpfändet.
Ein Lichtstrahl zucht mir plötlich durch die Seele,
Die Götter zeigen mir die rechte Bahn. —
Mann gegen Mann! Schwert, Muth und Recht entscheide
Leb' wohl!

# Cleopatra.

Wohin?

# Antonius.

Rasch werde der Gedanke
Zur That. — Die eitle Hoffnung der Versöhnung
Magst du Octavien gelassen rauben.
Ich selbst vermag es nicht — gelassen — milde —
Verstehft du mich? Kein blutiger Gedanke —
Denn bei den Göttern sei es dir geschworen!
Dein Leben haftet für das ihrige. (Er rust.)
Ventidius!

Bentidius (tritt aus bem Belte).

Herr!

Antonius.

Folge mir.

#### Bentibins.

Du wollteft

Octavien allein -

Antonius.

Befürchte nichts,

Ihr Leben ift gefichert. Romm!

(Bu Cleopatra.)

Und bu

Gebenke meiner Borte, meines Ochwurs. (Er geht.) Rentibins.

Noch einmal, Herr!

Antonius (ernft).

Gehorche!

Bentidius (judt bie Achfeln).

Meine Pflicht. (Er folgt.)

Cleopatra (allein).

Bas hat er vor? Gleichviel! mein ift ber Gieg! Errungen, mubigm fampfenb — aber mein! —

Beh' nur, verhafte Rebenbuhlerin!

Dich tobten barf ich nicht? wenn Dolch und Bift

Mllein ben Lebensfaden trennten - o!

Es gibt noch and're scharf're Baffen.

(Gegen bas Belt.)

Auf!

(Die Borbange bes Beltes raufchen auf.)

(Man erblidt) Octavien (figenb von ihren Rinbern umarmt).

Charmion (fteht feitwarts).

Cleopatra (für fic).

Ich muß es rasch vollbringen, eh' ein Bindstoß Auf's neue jenes Rohr herüber beugt.

# Meunte Scene.

Cleopatra. Octavia mit ihren Rindern. Gernach ber Censturio und römische und egyptische Soldaten.

Cleopatra.

Octavia, tritt naher.

Octavia (fteht auf und nabert fich mit feftem Blid).

Was begehrst du?

Cleopatra.

Gei ohne Furcht.

Octavia.

Das bin ich.

Cleopatra.

Mimmer foll

Ein Mord, ein solcher Mord! bie alte Wohnung Des Ptolomäers schänden. Sieh', das hab' Ich ernstlich ihm erklärt; mit dem Verlust Von meiner Freundschaft ihn bedroht; er ging Beschämt, und deinen Unblick meidend — Octavia (permundernb).

Er?

Cleopatra.

Benuge diesen Augenblid, entfliehe!

36 ? Flieb'n?

Cleopatra.

Eh' eine Furie auf's neue Die Geißel über seinem Saupte schwingt.
Octavia (bitter).

Wohl peinigt ihn die Furie.

#### Cleobatra.

D'rum eile! -

Wir find getäuscht, bu, ich, wir alle -

Mein.

Cleopatra.

Die schnöben Borte dir zu wiederholen, Es fallt mir fcwer -

Octavia.

Der Müh' entlaß' ich bich. Cleobatra.

Much bann, wenn bein Gemahl burch meinen Munb Gebietet?

Octavia.

Mein, fo tief erniedrigt Untonius bie Gattin nicht.

Cleopatra.

Bermeg'ne!

Du magft mich zu verachten ?

Octavia (lächelub).

Bagen ?

Cleopatra (fic faffend).

Es ware schon ber Muhe werth, mit Unstand Die Rolle auszuspielen. — Geb'! du souft Mich nicht um meine Fassung bringen. — Aus Deinen Friedenstraum erwache; Vergebens hoffen wir, so lange jener Schall Bentidius, der Doppelzüngige, Die Usche von den Kohlen blaft. D'rum geh', Es widerrief Untonius.

Octavia.

Ich bleibe.

Bis mein Gemahl zurude fehrt.

Cleopatra.

Noch jett?

Da feine blinde Buth dir Gift bereitet?

Octavia (lächelnb).

Er? Gift?

Cleopatra.

Wer sonst?

Octavia.

Benug der Wort', ich bleibe.

Cleopatra.

Sein funftliches Erstaunen tauschte bich! Es hat wohl gar mich bein Verdacht getroffen? Du irrft. Ich war es, bie bich schützte.

Octavia (lächelnb).

Wirklich?

Cleopatra.

Mis er, ber freundlichen Berftellung mube, Schon gegen beine Bruft ben Dolch gegudt.

Octavia.

3ch banke bir, und bleibe.

Cleopatra.

Welch ein Trog!

Ich warne bich, daß nicht Gewalt bich schimpflich Berjage.

Octavia.

Schimpflich? Und für wen?

Du spannst

Den Bogen ftart, gib Ucht, es wird ber Pfeil Dir in den eig'nen Bufen fcmirren.

# Octavia.

Gei es,

Wenn nur nicht von des Gatten Sand! Cleopatra.

So groß!

So unerschütterlich! bu tropest mir Bewunderung ab, — ich kann, ich darf nicht zaudern Der wachsenden Gefahr dich zu entreißen. Bas für den Frieden noch geschehen könnte, Sei mir, mir überlassen, denn begreifst Du nicht, wie viel auch ich dabei gewönne? Geh', frage deinen Bruder; lange schon Hab' ich, wie du, in stiller Thatigkeit Gewirkt; er kennt mich besser. Geh', dich soll Ein ehrenvoll Geleit —

#### Octavia.

Ich brauche keines.

Mein reiner Wille war und bleibt mein Schild.

Cleopatra (fic faum noch haltend). So wolltest du mich zwingen hart zu scheinen? Hart um bes Guten willen? — Sieh', ich habe Beschloffen, dich zu retten, mußt' ich auch, So weh' mir's thut, dich mit Gewalt vertreiben.

#### Octavia.

Genug — es wird bie Rolle dir zu schwer. Mach' bir's bequemer, wirf die Larve weg. Cleopatra (mit ausbrechenter Buth).

Meinst du? — Wohlan! So zitt're! — Prahlerin! — Doch warum hielt ich's auch der Mühe werth Durch schonende Verstellung dich zu ehren? Genug des Mitleids! Wache!

(Gin Centurio mit einigen Bewaffneten tritt auf.)

Führt fie fort!

Für jest und immer bleiben diefe Thore Für sie verschloffen! Fort!

(Die Bache macht eine Bewegung gegen Octavien.)

(Tritt ben Solbaten ruhig entgegen.)
Seid ihr nicht Römer?

Ja, ich erkenn' euch, ihr seid Römer, und Ich bin Octavia, die Enkelin Des großen Cäsar, eures Feldherrn Gattin, Dies Weib ist seine Buhlerin — muß ich Noch mehr euch sagen? Ich begebe mich In euren Schuß, thut was ihr könnt und dürft.

# Cleopatra.

Centurio! bei beinem Ropf! gehorche!

(Mit Chrfurcht, aber entschloffen.)

Mein Vater mar ihr Freigelaffener — Mein Feldherr hat mir nichts geboten — d'rum Vergib, es widerstreben Berg und Pflicht.

(Ab mit ben Bewaffneten.)

Cleopatra (wüthenb).

Sa! diesen Frevel sollst du büßen! — Hat Die Hölle dich zu meiner Qual hier ausGefpien? Stehft du im Bunde mit den Machten Des Erebus? - Gleichviel! - Du ober ich!

Berbei Egyptier! Berbei Trabanten!

(Egpptische Coltaten erfcheinen.)

Werft fie hinaus! Fort! fort aus meinen Mugen!

(Die Bache fturgt fich auf Detavien.)

Octavia (judt einen Dold).

Salt, Rasende!' - ich weiche beiner Buth. -

Rommt Rinder! Rommt! Die Gotter leben noch!

(Bu Cleopatren.)

Sprich der Tugend nur hohn! tritt lachend die Unschuld mit Rugen!

In ber Sand bes Gewalt'gen leuchten icon rachende Blige! (Gie will fort.)

# Cleopatra.

Micht also! reißt die Kinder weg von ihr! Daß fie die jungen Herzen nicht vergifte, Nicht Abscheu fur den Vater in sie pflanze. Bertretet ihr den Weg! Die Kinder reißt Ihr von der Seite.

Octavia (bie Rinber an fich brudenb).

Fort! Ihr Ungeheuer!

Reizet die Löwin nicht, die ihre Jungen vertheibigt! Bittert, wenn die Verzweiflung eine Mutter bewaffnet.

#### Cleopatra.

Ihr feigen Sklaven! Fort! Entwaffnet fie!

(Die Soldaten haben Octavien umringt, und ergreifen fie von hinten.)
Detavia (fürft erschöuft zu Boben).

Run so mögt ihr mich auf meinen Kindern ermorden!

Klammert euch fest um mich, ihr armen verwaisten Geschöpfe! Laßt eure Mutter nicht los! o klammert euch fest um ben Nacken!

Daß in eurer Umarmung mich bie Seele verlaffe. Sleopatra.

Sab' ich ben Weg zum Serzen doch gefunden? Verachtest du mich noch? — Trabanten! Trennt sie von ihren Kindern!

(Die Coltaten gehorchen.)

Die Rinder (ihre Arme ausstredenb).

Mutter! Mutter!

Octavia (fich ftraubent).

Sört kein menschliches Besen — hört kein Gott meine Stimme! D Untonius! Gatte! Bater! Sore mich! Sore! Uch, umsonft! — Meine Kinder!

Die Rinder.

Mutter!

Octavia (inbem fie fortgefchleppt wirb).

Liebt euren Bater!

Bringt ihm den Segen der Mutter! Lebt wohl! Lebt wohl! meine Kinder!

(Der Borhang fällt.)

# Vierter Act.

(Cafare Lager.)

# Erfte Scene.

Cafar und der Augur (im Gefprach).

Cafar.

Genug, mein Freund. Ich habe bich begriffen. Noch gestern war ber Bögel Flug mir gunftig; Die Guhner fragen —

> Augur (bie Achfel zudenb). Uber heute-

Cäsar.

Freilich,

Da haft bu in ber Dammerung so manches Mit meiner Schwester abgeredet —

Augur.

349

Cäfar.

Meinst bu; ich hatte nicht erfahren, mas Bor meinem Belt geschehen ift?

Angur.

Mein Umt -

Der Bahrheit und ben Göttern heilig - Cafar.

But.

Bir fennen uns. Ein Bortchen im Bertrauen.

(Er führt ihn weiter vor und spricht balb leife.) Der Augur, ber auf biesem Zuge mich Begleitet, wird einst erster Pontifer. — Mun geh', Schlacht' einen weißen Stier, und bringe bald Mir gute Botschaft aus ben Eingeweiben.

Mugur (nach einer Paufe).

Reich' mir bie Band.

Cafar.

Du hast mich doch verstanden?

Augur.

3ch faffe dich beim Wort.

Cafar.

Es fei - und nun ?

Augur.

Die Buhner freffen ichon. (216.)

Cafar (allein , ihm nachfebenb).

Nothwendiges Uebel!

Dir widersteh'n ift schwer — boch dich jum Guten Mit Klugheit lenken, wird dem Mächt'gen leicht, Der in der Sand den gold'nen Zügel halt.

# Bweite Scene.

Cafar. Geminius.

Cäsar.

Mun Freund? Doch immer nichts von meiner Schwester? Geminius.

Gie ift bereits im Lager.

10

Cafar. Ift sie? Wo? Geminius.

Es halten Scham und Trauer sie zurück.

Verstohlen durch die Porta Decumana
Ist sie hereingeschlichen, hat sich an
Den Pallisaden in das Gras geworfen,
Sieht starr auf den bethränten Voden, taub
Für das Geräusch der Waffen — will sich sammeln —
Das Auge trocknen — hastig springt sie auf —
Und wenig Schritte wankend, sinkt auf's Neue
Sie kraftlos nieder — die Triarier,
Die dort im Lager steh'n, umgeben sie,
Sie wird es nicht gewahr, — das Mitleid stüstert,
Sie hört es nicht — es bieten hundert Urme
Sich hilfreich dar, sie schüttelt nur das Haupt,
Ein schmerzhaft Lächeln blickt durch Thränenwolken.
Mich schien sie nicht zu kennen.

#### Cafar.

Urme Ochwester!

Du haft verschmäht die brüderliche Warnung! So reine Dulderin! Kein schaler Erost Soll beinen ersten Schmerz entweihen. — Auch Bedarf es keiner Antwort, weiß ich doch Genug. — Wohlan, Geminius! Auf! die Cohorten sollen schnell sich waffnen, aus Dem Lager rücken, an des Meeres Ufer In Schlachtordnung gestellt, ber Tuba Ruf Zum Angriff alsobald erwarten. Eile!

Geminius (geht und fehrt wieber um). Satt' ich boch fast

Vergeffen -

Cafar.

Was?

Geminius.

Bentidius verlangt

Mit bir ju fprechen.

Cafat (vermunbernb). Ber? Bentidius?

Geminius.

Er kommt von Alexandrien, und, wie Er fagt, ist feine Botschaft wichtig. Cafar.

Laß

Ihn kommen.

Geminius (ab).

Cafar (allein).

Neue Lift vermuthlich. Ein Versuch durch Bögern Aufschub zu gewinnen. Spart eure Runft, mich tauscht ihr länger nicht.

# Dritte Scene. Cafar. Bentidius.

Cafar.

Ich bin erfreut, Ventidius, ben Mann, Den ich so oft mir gegenüber sah, Un meiner Seite zu erblicken, wo, Die reine Wahrheit zu gestehen, ich Ihn lieber seh'. Was bringst du mir?

# Bentidius.

Mich fendet

Untonius mit Gruß und Botschaft.

Cafar.

Wirklich?

Mich baucht nur unf're Schwerter follten noch Gemeinschaft haben.

# Bentidius.

Recht, so dunkt auch ihn, Doch was du eben eure Schwerter nanntest, Ift ihm ein engerer Begriff.

Cäsar.

Bas heißt bas?

# Bentidius.

Du siehst — und zwar mit Recht — in jedes Römers Gezücktem Schwert bas beinige — boch er, Er nennt bas seinige — und auch mit Recht — Mur bas an seiner Bufte —

# Cafar.

Welche Rathsel?

#### Bentidins.

In diesem Sinne munscht Antonius Den langen blut'gen Zwist durch sein und bein Schwert zu entscheiden.

Cafar.

Wenn ich recht verstehe, So ist wohl gar von einem Zweikampf hier Die Rebe?

Bentidins.

Ja.

Căfar.

Du fcherzeft.

Bentibins.

Mein.

Cafar.

Soll ich

Darüber lächeln ober gurnen?

Bentibins.

Reines

Von beiben - fecten.

Cafar.

Das ift unverschämt. Bentidine.

Bas nennft bu fo? Das Unerbieten? ober Die Weigerung?

Căfar.

Bentibius!

Bentibius.

Bergeib'.

Sein Leben magen, um bem Baterlande Den lang erfeufzten Frieden zu erkampfen; Gein Blut vergießen, um ber Burger Blut Bu fconen, buntt mich mahrlich! groß und ebel! Dicht unverschamt! - Daber bie fuhne Frage.

Cafar.

Meint er, ich fei ein Abenteu'rer, ber Mis Fechter, auf bem Marsfeld, fich bem Bolle Bum Schauspiel gibt?

> Mentibins. Meinst bu vielleicht, es sei

146

Beziemender, wenn fich zum blut'gen Schaufpiel Das Bolk bir weihen muß?

Cafar.

Vermuthlich will

Cleopatra ein Fest nach ihrer Beife Begeh'n.

Bentidius.

Das Friedensfest.

# Säfar.

Da mag fie fich Ein neues Fechterspiel ersonnen haben, Wo — um die Seltenheit zu schauen — statt Gedung'ner Fechter, Roms Triumvirn kampfen.

# Bentidius.

Die Königin weiß nichts von meiner Botichaft.

#### Căfar.

So weiß es Charmion, die Zof' und ber Verschnitt'ne Gunftling Mardion; es hat Untonius der Herren viele.

# Bentidius.

#### 11m

Bu fragen, werd' ich hergefandt, nicht aber Um Schmahungen zu hören. Lebe wohl.

# Cafar.

Beb', fag' ich, wenn zu fterben ihn gelufte, Noch heute ftunden viele Weg' ihm offen.

#### Mentidius.

Du schlägst ben Zweikampf aus, bas ift genug, Und mehr zu fagen, mare — Prablerei,

Die, Cafar, bir nicht auszustoßen, mir Bu wiederholen, nicht geziemt. (Er will geben.)
Cafar.

Moch Eins!

Bei Seite die verdrießlichen Geschäfte. Ein Wort zu dir, du rauher Biedermann. So flug, als tapfer, haft du längst begriffen, Wie nahe hier der Anoten der Entwicklung, Und wie er sich vermuthlich löfen werde. Willft du erwarten, bis zulest auch dich Ein unvermeibliches Verhängniß in Den Abgrund stürzt?

Ventibius. Ich will's erwarten. Edfar.

Opric,

Was hattest bu davon, Glud, Chre, Leben Ihm fruchtlos aufzuopfern?

Bentibine.

Das Bewußtsein.

Cäfar.

Rannst bu ihn retten? kannst bu Bunber thun? Roms ganze Macht ift gegen ihn bewaffnet, Senat und Volk erbittert, unversöhnlich, D'rum überlaß auch bu ihn seinem Schicksal. Ventibins (läckelnb).

Du nimmft mich wohl für ben Domitius? Eafar.

Ich nehme bich für einen Elugen Mann, Der, wo bie Roth ihm feiner Pflicht entbindet, Für Selbsterhaltung wacht, und nicht die Sand Burückstößt, die ein Freund ihm bietet. Bentidins.

Du

Bift biefer Freund?

Cafar.

3**4**.

Bentidins.

Ouchft bu meine Freundschaft,

Um an ber Tafel einen Schwelger mehr Bu gablen? ober um in Zeiten ber Gefahr bir reblich Kopf und Arm zu weihen? Cafar.

Seltsame Frage! Um bas lette.

Bentidins.

Wohl,

Wenn in der Noth ich ihn verlaffen konnte, Was durfteft du von mir erwarten?

(Er verbeugt fich und geht.) Cafar (allein).

Trefflich! -

Der Mann steht seinem Ruhm. — Wir mögen zwar Die Wahrheit nicht, doch wider Willen ehren Wir den Wahrhaft en. Geh' ich recht? sie sinder meiner Schwester — und geführt Von einem Graukopf, dessen Züge mir Bekannt.

# Vierte Scene.

Eros mit den Rindern. Cafar.

Die Rinder (laufen gu Cafar).

Da ift ber Oheim!

Cafar.

Recht, hier bin ich.

Wo fommt ihr her? wo habt ihr eure Mutter? Wer bift bu, Alter?

Eros.

Mur ein Oflave bes

Untonius.

Cäfar.

Ganz recht. Ich fah bich öfter

In Rom. Was willst bu?

Eros.

Der vertrieb'nen Mutter

Die Rinder bringen.

Cafar.

Wie? Vertrieben hat

Untonius die Gattin? Cafare Schwefter?

Gros.

Nicht er - o nein! - Cleopatra - ach herr!

Es ware viel bavon zu reden, aber ich

Muß eilen, man vermißt uns icon -

Cäfar.

Gei furg.

Eros.

Mein guter Herr — durch Lift der Buhlerin Entfernt, wie konnt' er ahnen? folche Bosheit?

Die, nicht zufrieden, Edelste der Frauen, Mit schimpflicher Gewalt dich zu vertreiben, Dir noch die Kinder aus dem Arme riß, Um insgeheim sie zu ermorden!

Cafar.

. Furie!

Eros.

Wielleicht auch nur, um einft, ihr Leben schonend, Dem Sieger gleiche Langmuth abzutroßen.
Des Vaters Augen wurden sie entzogen —
In öder Nacht verhallte ihr Sewimmer —
Wohl mir, i ich so unbedeutend bin,
Daß es der Wächter nicht der Rühe werth hielt,
Auch mich zu täuschen! — So gelang es mir
Ihn zu berauschen, einzuschläfern, und
Auf Pfaden, die nur mir kekannt sind, mit
Der schönen Beute sicher zu entkommen.
Hier sind die Kinder. Wo ist ihre Mutter?

Moch fam fie nicht gurud.

# Eros.

Noch nicht? — O Gott!

Ich hatte boch so gern an bem Entzuden Der Mutter mich gelabt! — Es soll nicht fein! — Die Stunden fliehen — Berr! ich übergebe Sie bir, und trage meinen grauen Kopf Mit Freudigkeit jum Blode.

Cäfar.

Thor! fo bleib'!

Bier findest du Belohnung, Sicherheit -

#### Eros.

Ich bleibe nicht. Ich suche meinen Herrn, Ihm will ich, was gescheh'n, entdecken. Zwar Sie wird mich dann wohl aus dem Wege schaffen, Doch ist mein Weg ja ohnehin vollendet. — Lebt wohl, ihr lieben Kleinen! — Lebe wohl. (Ab.)

Cafar (nach einer Paufe).

Saft du, Untonius, noch viele Freunde Wie jenen Feldherrn, diefen Stlaven, mahrlich! Go bift du ftarker, als ich glaubte.

Marcellus.

Oheim,

Wo ift die Mutter?

### Cafar.

Gie wird bald erfcheinen.

Geht in mein Zelt indeffen, bis ich rufe.

O ruf' uns bald! es ift so lange icon Dag wir bie Mutter nicht gefehen.

Marcellus.

Lange!

#### Antonia.

Und als fie von uns ging, da weinte fie!
Warcellus.

Gie weinte fehr!

## Cäsar.

Geht nur, ich ruf euch bald.

(Die Rinber gehen in bas Belt.)

## Fünfte Scene.

Cafar (allein).

Ist sie es nicht, die dort herüber schwankt?
Der die Soldaten aus dem Wege treten,
Und ehrfurchtsvoll ihr nachseh'n? Ja, sie ist's! —
Wie anders nun! — Beflügelt war ihr Schritt,
Uls frohe Hoffnung sie hinüber trug;
Jest wankt ein bleicher Schatten zu mir her. —
Die Urznei war bitter, armes Weib!
Doch von der Schwärmerei bist du geheilt.

# Sechste Scene.

Cafar. Octavia.

Cäfar (ihr entgegen). Sieh' da! ist meine gute Schwester endlich Zuruck von ihrer Wallfahrt? — Sei gegrüßt! Octavia.

Huch bu!

Cäfar.

Ein wenig trube, wie mich daucht?

Mur mube.

Cafar.

Du hast viel geweint.

Octavia.

Schon früh

Um Morgen.

Cafar.

Mun, was bringft bu?

Frieden!

Cäsar.

Wirklich?

Octavia.

immer ift Untonius, wie vormals, anglich für das Gute; immer noch Rafche, leicht Entglühende, ber gern neuen Groll in alter Liebe löfcht. Berglichkeit ward ich empfangen —

Cafar (lachelnb).

Du?

Octavia.

uder! fpottle nicht, ich sprach die Bahrheit.

Cafar.

de weiter.

Octavia.

Der Vergangenheit
iter Schatten, die Erinnerung,
Hand in Sand mit ihrer Schwester, Wehmuth,
n vorüber; da gedacht er freundlich
essern Tage, wie um euch und Nom
voren eine Blumenkette zogen.
eder im Gefühl der eig'nen Größe
Vroße willig neben sich erkannte;
ur Ein Zweck, Ein Streben euch behandle;
auch durch Launen des Geschmacks getrennt,
as gemeine Wohl euch immer wieder
ald zusammen führte —

Cafar.

Ulles das

Satt' er empfunden ? Laut empfunden ? Octavia.

Mues.

Cafar.

Und die — wie nenn ich fie? — Cleopatra? — Octavia.

Es that ihm weh, daß es so weit gekommen; Daß er, wie du, zu rasch, zu warm gehandest; Es lag ein todter Zunder zwischen euch, Mur ein geringer Funke siel hinein — Uch! damals hätt' ein Finger ihn zerdrückt! Doch er blieb unbemerkt — bis Neid und Haß Mit vollen Backen ihn zur Flamme bliesen!

Was sprach Cleopatra?

Octavia.

Warum von ihr? -

Antonius ergab fich gern der Hoffnung, Es könne alles wieder werden, wie Es einst gewesen —

Cäsar.

Und Cleopatra?

Octavia.

Was kummert dich die Fremde? — Mein Gemahl Entsagt dem Anspruch auf Sicilien; Was Lepidus beseffen, bleibe dein; Es mögen deine Krieger auch die Aecker Italiens behalten! denn zufrieden Mit bem, was ihm fein eig'nes Schwert errungen,

Will er hinfort nur Afien beherrschen.

So reicht er bir jum neuen ew'gen Bunbe

Durch mich die Sand - fchlag' ein!

Cafar.

Biel, mahrlich viel!

Doch mas die lift'ge Ptolomäerin Gefprochen, foll ich nicht erfahren?

Octavia

Mann!

Sier ist die Rede von dem kunft'gen Seil Der Republik, und nicht von Weiberzwift.

Cafar.

Alls Felbherr könnt' ich schweigen, — boch als Bruber — Octavia.

Sab' ich zu meinem Schut bich aufgeforbert? Bedarf ich beffen?

Cafar.

Gute Ochwester! haft

Du über nichts zu flagen?

Octavia.

Heber nichts.

Cäfar.

So hat man dich geehrt, wie deine Herkunft, Und mehr noch, deine Tugend, est geboten?

Octavia.

Der Gattin Ehre ist bes Mannes Liebe — Er liebt mich wieder — ich bin hoch geehrt!

Cafar.

Und hat die Buhlerin geschwiegen?

Bruber!

Ich weiß nicht, welche kleine Freude dir, Fast spräch' ich hämisch — aus den Augen leuchtet. Dich stellte das Werhängniß an die Urne, Aus der das Wohl des Vaterlandes strömt, Du sollst dem Strom die Richtung geben, und Statt dessen stehen die Richtung geben, und Statt dessen stehen wie ein Knab' am Ufer, Vorübergehende mit Kieseln werfend — Geset, es hätte mich die Königin Nicht so empfangen, wie es ihr und mir Geziemt, was kummert's dich? Soll Roms Triumvir Die kleinen Fehden zwischen Weibern schlichten? — Was dort geschah, das hab' ich längst vergessen, Vergiß du nicht, was hier zu thun dir obliegt.

Cafar.

Vergessen hast du? Freilich, wenn es so ist, So muß ich schweigen.

Octavia.

Sanbeln!

Cafar.

Muerbings.

Mur Eins noch. Ich vermisse beine Kinder. Wo find sie?

Octavia (verwirrt). Meine Kinder?

Cafar.

Ja, mich buntt,

Du nahmft fie mit dir?

Recht, fie blieben bei

Dem Bater.

Cafar.

Bie? Du konntest bich so leicht

Von ihnen trennen?

Octavia.

Mur auf furge Beit.

Căfar.

Wenn gleich. - Der Ort, wo du fie ließest -

Octavia.

If

Der herrschaft ihres Naters unterworfen.

Cafar.

Doch fonnte leicht Gefahr -

Octavia (mit innerer faft ausbrechenber Angft).

Das hoff ich nicht!

Ihr guten Götter! nein, bas hoff ich nicht!

Cafar.

Rur hoffnung? - Alfo Zweifel? - Urme Mutter!

Octavia.

Ich bitte — schweig' bavon — es war ber Bunfch Des Baters.

Cafar.

Wirklich?

Octavia.

Und die Kinder felbst - Cafar.

Gie blieben gern?

11

So fchien es mir. Cafar.

O Schwester!

Octavia.

Was foll der ftarre Blick?

Cäsar.

Octavia!

Octavia.

Mas, Bruder ?

Cafar.

Ich versteh'. Du willst mich nicht Erbittern, barum schweigst bu, und verleugnest Sogar die Wahrheit, bir so heilig sonst; Erbulbest lieber schmähliche Beschimpfung Von einer Fremden, einer Buhlerin — Octavia.

Mehr als hier nöthig war, scheinst bu zu wissen. Dienstfert'ge Schwäßer kamen mir zuvor — Hör' einmal auf, so nah' am schönen Ziele Nach jeder Blume dich zu bücken, die Im Kampf zertreten ward. — Ich zog aus Rom, Mir und den Göttern seierlich gelobend, Es solle Vaterlandes Wohl allein Mir jeden Schritt des sauren Pfads bezeichnen; Ich wolle nicht der Dornen achten, die Den eig'nen Fuß — das eig'ne Herz vielleicht! — Verwunden möchten! — das mein Schwur! — d'rum, Brude Ich weiß von keiner Ungebühr, ich will Von keiner wissen!

### Cafar.

Mach Gefallen. Doch

Ich sprach ja nicht von dir — von deinen Kindern, Die meinem Herzen nahe sind, und die Vielleicht in diesem Augenblicke —

## Octavia (haftig).

Was? --

Du schweigst? — Bas weißt du? — Bruder! rede! Safar.

Barum fo angfilich? Ließest du sie boch Bei ihrem Vater? Bar es boch ihr Bunfch?

### Octavia.

O quale nicht, du kinderlofer Mann! Das Mutterherg! fprich! haft du Kundschaft? fieb', Ich bin gefaßt —

#### Cafar.

Wenn nun Cleopatra

Der Kinder Tod beschloffen hatte -

Mein!

### Cäfar.

Octavia (faft fdreienb).

Ich fage bir, es war beschloffen.

### Octavia.

(Seftig erschüttert und ihren Bruber angfilich anftarrent.)

War —

Ist aber nicht geschehen — war nur — wie? O nein! geschehen ist es nicht! — Ihr Bater —

### Căfar.

Bestrickt, getäuscht —

Ventidius -

Cäfar.

Entfernt -

Octavia.

Und Eros -

Căfar.

Muß gehorchen.

Octavia (faft freifcbenb).

Und die Götter!

Wer kann auch die entfernen oder tauschen!

Cafar.

Dies Beben ftraft ben ichwachen Glauben Lugen; Doch ruhig nur. Sie find gerettet.

(An bas Belt tretenb.)

Rommt!

Octavia.

Sa! meine Kinder!

Siebente Scene.

Die Vorigen und die Kinder der Octavia.

Die Rinder (eilen mit off nen Armen gu Octavien).

Mutter!

Cafar (nach einer Paufe).

Schwester! ich weiß Maes.

Ihr Leben dankst du Eros Treue. Jest Ein ernstlich Wort: ist meine Bruderliebe Dir werth, so schweige kunftig von Schimaren, Die eine rege warme Fantasie Dem Bergen aufgeschwatt. Es kann nicht sein. Eh' mög' am Firmament aus ew'ger Bahn Der Sterne Kreislauf treten, ehe zwischen Untonius und mir der Delbaum wächst. Noch heute — noch in dieser Stunde soll Der lette Kampf beginnen.

### Octavia.

Hör' ich recht?

Spricht so ein Römer, ber sein Wort verpfändet? Ein Feldherr? — Casard Enkel? — Hast du Rührung Erkünstelt nur, ein armes Weib zu täuschen? — Im Ungesicht der Götter sprachst du Friede! Ich halte dich beim Wort! was ist gescheh'n, Das solchen Widerruf entschuldigt? Sieh', Ich bringe dir den Frieden, jest erfülle, Was du mir männlich zugesagt.

### Cafar.

D Schwester!

Du fragst noch, was gescheh'n? Hör' und verstumme! Bon deines Gatten friedlicher Gesinnung Belehre dich die kaum empfang'ne Botschaft: Er hat zum Zweikampf mich gefordert.

### Octavia.

Er ?

Es ift Betrug! Der Bote war erfauft.

Cafar.

Ich nenn' ihn dir: Bentidius.

Octavia.

Unmöglich!

Cafar.

Er felbst.

Octavia.

Es fann nicht fein.

Cafar.

Es ift.

Octavia.

Mun bann,

So ist auch er bestochen, abgefallen;
So hat auch ihn die list'ge Schlang' umwunden!
Ich steh' allein, und gegen eine Welt
Behaupt' ich kühn: Antonius ist gut!
Er ist ein großer edler Mann! nur dem
Gefang'nen löwen gleich, den auf dem Kampfplat
Mit Feuerbränden jeder Bube neckt,
Vis endlich brüllend er empor springt, und
Die Klaue streckt. Laß mich noch einmal zu ihm,
Ich will das Räthsel lösen, den Betrug
Entlarven

### Cafar.

Schwester, bu ermubest meine Gebulb.

### Octavia (bitter).

Ha! die gepries nen Helden! was Mit Einem Streiche zu gewinnen steht, Das mögen sie vollbringen, doch wo nur Uusharren gilt, ermüdet ihre Zugend.

Wem es an Grunden mangelt, ber wird bitter. Genug! die Pflicht gebeut. Mir haben Bolt, Senat und Seer die Macht nicht anvertraut Um fie durch Wiegenlieder einzuschläfern. Selbst deine Ruhe heischt Entscheidung — balb — So oder so — denn leichter trägt der Mensch Das sich're Unglück als die Furcht dafür.

Octavia.

Lag mir die Furcht! wo fie ift, ba lebt Soffnung! Der, bem ein Blit bas lede Schiff gerfpaltet, Wann litt er mehr, als noch in finst'rer Nacht Muf Trummern er umberschwamm, hoffend, bag Die Morgensonn' ihm nabes Land entdectte? Bie? Ober wenn ber erfte Strahl bes Tages Ein weites Meer von Wellen nur begrengt Ihm zeigt, und mit dem bang erfeufzten Lichte Die lette Möglichkeit der Rettung ichwindet ? -Go balt' auch ich an meinen letten Erummern. Und minder furchtbar ift mir ew'ge Racht Mle beine Blige, die ben Abgrund mir Erleuchten! - Bruder! gib mir Soffnung! - lag Mur einmal noch die wohlbekannte Stimme Den Beg zu beinem Bergen finden! - Ein Versuch -

Cafar.

Bu fpat.

Octavia.

Der lette! -

Cafar.

Lag mich!

Octavia.

Muffdub!

Cafar.

3ch barf nicht.

Octavia.

Mur Ein Tag.

Cafar.

Richt eine Stunde.

Octavia.

Ihn hat die Buhlerin bestrickt —

Cäsar. Er ist

Rein Kind.

Octavia.

Willft du mit einem Trunt'nen tampfen ?

Kann folch ein Sieg dir Ruhm verleih'n? Cafar.

Doch Rache!

Octavia.

D pfui der kleinen Leidenschaft, die gleich Der Spinn' auf beinem Lorbeer kriecht.

(Man hort bie Tuba in ber Berne.)

Sa! was

War bas!

Cäfar.

Du borft, es ift ju fpat. Ochon ruft

Die Tuba.

Octavia (mit fteigenber Angft).

Ruft? Bogu?

Căsar.

Die Beere fteh'n

Gerüftet.

Steh'n? Warum?

Cafar.

Die Schlacht beginnt.

Octavia (bebenb).

Die Schlacht!

Cafar.

Leb' wohl, ich eile -

Octavia (ihn umfaffenb).

Bruber!

Cafar.

Lag mich!

Octavia.

Mit meinem Leben nur.

**Cafar** (unwillig). Was foll das länger?

Octavia (in Bergweiffung).

Ich werfe mich dir in den Weg! du mußt Die Schwester erst zertreten! deinen Fuß In ihrer Kinder Eingeweide stampfen!

Cafar (fich mit Ungeftum losreigenb).

Unfinnige! entweiche meinem Born! (Conell ab.)

Achte Scene.

Octavia mit den Rindern.

Octavia (noch auf ber Erbe liegenb). Halt, Bruber! fei barmherzig! foll mich hier In Staub zertreten Tobesangst vernichten! — Umsonst! er bort mich nicht! gezogen ist

Das Morbidwert! - Kinder, helft mir auf, es ift

Die lette Kraft von mir gewichen - ach!

Ich kann nicht mehr! ich kann nicht mehr! ihr Götter!

Bei euch allein ift Silfe! rettet! rettet! Uuf eure Knie, Kinder! betet! betet!

(Die Rinber fallen auf bie Rnie.)

36 fann nicht beten — blutige Gefpenfter —

Sie grinfen überall mich an - Marcellus -

Du beteft ? -

Marcellus.

Fur ben Bater!

Octavia.

Und ben Obeim? -

3ch fur ben Oheim!

Octavia.

Und bein Bater! - auf!

Wir find so elend, daß wir nicht einenal

Mehr beten durfen! - hord'!

(Baufe. Man hört in weiter Ferne friegerifche Inftrumente mit Collagio getos, welches bis jum Eube bes Arts foutbanert.)

Gräflich tont in der Ferne der Krieger wildes Geheul!
Schneibend freischt der Lituus und die verhallende Tuba
Und das gebogene Horn ruft wie aus Grabern herauf!
Unter dem Leichengewimmer stampfen die schnaubenden Roffe,
Und der sterbende Seufzer verschlingt bas Brallen der
Rampfer!—

Hu! ba schwirrt ein Pfeil — er trafben fintenden Brieber! — Halt, Unmensch! A iff nechn Genneh!

Töbtet! töbtet auch mich! nur eine Sterbliche bin ich! Länger vermag ich es nicht die Qualen ber Hölle zu dulben! — Alles zuckt und bricht — die festen Fugen des Körpers Reißen von jeder Nerve sich los mit schneidendem Schmerz! — Dennoch kann ich nicht sterben! muß, ein zertretener Wurm, Krümmen in langsamer Pein mich um den Stachel des Tobes! —

D, so folget mir, Kinder! auf in's Getümmel der Schlacht! Mit dem Muth der Verzweiflung wollen wir zwischen sie fturzen!

Rettung! Rettung! wo nicht, den Tod! den Tod auf dem Schlachtfeld!

(Sie fturgt fort. Die Rinber folgen.)

(Der Borhang fällt. Eine wilbe Symphonie greift in bas Schlachtgetos hinter ber Scene.)

## Künfter Act.

(Gin Saal im Balaft ber Cleopatra.)

## Erfte Scene.

(Mehrere Sflaven finb emfig befchäftigt bas bin und wieber aufgethurmte toftbare Sausgerath fortjufchaffen.)

Charmion (tritt ein).

Ihr Sklaven eilt! die gulbenen Gefäße, Korinthisch Erz, Gemalbe, Specereien Fort! alles fort! es ist die höchste Zeit.

(Die Sklaven entfernen fich.) Wie foll das enden? — Wird die Schlaue nicht In ihrem eig'nen Nepe sich verstricken?

## Bweite Scene.

Cleopatra. Charmion.

Cleopatra.

Mun, Charmion, die Burfel liegen. Charm on.

Ein

Gefährlich Spiel!

Cleopatra.

Um Rronen, Ehr und Leben.

Ift mein Befehl vollzogen?

Charmion.

Punktlich.

Cleopatra.

Wohl.

So hatten wir in diesen kahlen Mauern Nichts mehr zu thun. Das Schlachtgetummel naht, Vom Dache des Palasts sah' ich die Kampfer, Und Feld und Meer lag meinen Blicken offen. Entschieden ist der Sieg.

Charmion. Kür wen?

Cleopatra.

Das fragst

Du noch? Raum daß der fich're Feind das Beichen Bum Ungriff gab, ba eilten meine Schiffe

Den Schiffen Cafars ungestüm entgegen; Um Ufer standen schweigend beide Beere, Den blut'gen Kampf erwartend; — aber siehe, Mis noch ein Bogenschuß die Flotten trennte, Begrüßten sie mit ihren Rubern sich, Und einverstanden wurden meine Schiffe In Cafars off ne Reihen aufgenommen; So rückten sie vereint dem Hafen naher, Den keine Macht vertheidigt.

#### Charmion.

Und der Feldherr?

### Cleopatra.

Noch ftand er überrascht von biesem Schauspiel, Noch wußt' er nicht, wie ihm geschah, ba trennte Sich plöglich auch die Reiterei von ihm, Und flog hinüber mit verhängten Zügeln.

### Charmion.

Unglücklicher! Berrathener!

### Cleopatra.

Schweig'! hier wird Des Mitleids Flüstern vom Gekreisch der Noth Verschlungen. Länger konnt' es so nicht bleiben. Des Glückes Rad ist seiner Faust entschlüpft; Soll ich verschwiegen in die Speichen greifen, Daß rollend es auch mich zerschmett're? Nein! Denn sprich, was möcht' es dem Besiegten frommen, Wenn ich in Einfalt seine Ketten theilte? Und jede Hoffnung, die mir leuchtet, Wie eine liebesieche Dirne Verschwärmte?

## Charmion.

Soffnung? Welche? Cleopatra.

**Bin** 

Ich benn so alt? So häßlich? Daß ein Jüngling Wie Casar ungestraft mir nahen dürfe? Er buhlt um Ruhm, er geizt nach Gold, allein Er hat auch Sinne; und der Schmeichelei Steht seine Brust weit offen. Doch es siege Die Rache über Eitelkeit und Wollust, So steh' ich noch mit Bruderlieb' und Habgier Im Bunde — meine Schäße — jene Kinder — Berschlossen in mein Grabmal, droh' ich alles Durch Schwert und Feuer zu vernichten! — Ha! Mich dünkt, ich seh' ihn bittend schon am Gitter, Wie er die Krone willig mir besestigt.

### Charmion.

So könntest du ben Selben, ber so lange Bertrauen, Liebe, Schut dir gab, ben könntest Du im Triumph entfuhren sehen? Fühllob Der Schande Preis ihn geben?

### Cleopatra.

Mein. - Er fterbe! -

Sein Tod allein ist Rettung mir und ihm. Charmion (mit Entsehen).

Du fonntest ihn ermorden?

Cleopatra (lächelnb).

Wozu bas?

Rurgficht'ge Thorin, fenn' ich etwa nicht Den Mann, der nur in mir fein Dafein liebte? Dem ohne mich bas leben eine Burbe? — Mein Plan ist einfach: bu erwartest ibn, Indessen meine sich're Gruft mich birgt. Er fommt — er fragt — er will mich retten — bu Empfängst ihn schluchzend, redest nur durch Seufzer! — Er stugt — bringt in bich — ahnet — und erfährt In abgebroch'nen Worten —

Charmion.

Was?

Cleopatra.

Was sonft

Uls meinen Tod?

Charmion.

Du fterben?

Cleopatra.

Marrchen, nur

Für ihn, verstehst du mich? Mur er soll glauben, Es habe die Verzweiflung mich getöbtet, Weil jede Hoffnung mir verschwunden — weil — Kurz, nach Gefallen schmückt du die Geschichte. — Gib Ucht, dann wird, vom ersten Schmerz ergriffen, Das eig'ne Schwert in seinem Busen wühlen; So fällt er, wie es einem Helben ziemt, Und wir behalten freies Spiel.

Charmion.

Wenn aber -

### Cleopatra.

Rein Uber. Renn' ich nicht feit vierzehn Jahren Ihn, ber so leicht zu kennen ift? — Bedarf's Den Geift ber Beiffagung, um zu verkunden:

Es werde sich ber Blumenkelch verschließen,' Go bald die Gonne untergeht? — Mich deucht, Ich höre seine Stimme — fort! er ist'e! — Jest spiele beine Rolle gut. Erdichte Mir nach Gefallen eine Todesart; Dann eile mit den Kindern zu der Gruft, Wo ich indessen alles vorbereite. (Ab.)

## Dritte Scene.

Charmion (quein).

Mein Serz emport fich gegen biese Rolle. Doch hat fie Recht. Gebieterisch Berhängniß! Dir weichen — ober mit ihm untergeh'n! — Er kommt, — ihr heuchlerischen Thranen fließt!

## Dierte Scene.

Charmion. Antonius (haftig eintretenb).

Antonius.

Bo ift die Konigin?

Charmion.

Ach, Herr!

Antonius.

Du weinst?

Du gitterft? Rede!

Charmion.

Kann ich — meine Thranen — Antonius.

Du folterst mich! was ift geschehen? Rede!

Charmion.

Cleopatra -

Antonius.

Wo ift fie?

Charmion.

Beit!

Antonius.

Entfloh'n?

Charmion.

Ihr Geift -

Antonius (bebenb).

Wie!

Charmion.

Sie ist todt! —

Antonins (ben Dold judenb).

Berfluchte Luge!

Charmion.

Stoß' ju, ich fegne beine Sand.

Antonius.

Es ift

Nicht mahr! fie will mich prufen -

Charmion.

Bar' es fo! -

Antonius.

Erbarme bich! bu haft gelogen -

Charmion.

Mein!

Antonius.

Mimm alles, alles was mir übrig blieb, Mur widerrufe!

XII.

12

### Charmith.

Ronnt' ich! - Untonine (ben Dold anfhebenb). Weib! es gift

Dein Leben!

Characton.

Töbte mich -

Antonins.

Mun fo

Ift alles aus!

Charmien.

O Herr, meinst du, ich hater Sie überlebt, mar' biese Tranerbottchaft Micht meine lette herbe Pflicht gewesen ?-

Wohlten! B fei! - ich bin gelahmt - vernichtet -

Ein lügenhaft Gerücht hatt' ihr verkindet, Es sei die Schlacht verloren, du verwundet In der Gewalt des übernüth'gen Feindes; Da packte die Verzweifung gräßlich kalt Ihr treues Herz, es war im Jumerken Die Pein wit eh'enen Fesseln angeschmiebet, Kein Seufzer stöhnte, keine Thekne quoll; Noch einmal stammelten die bleichen Sippen: "Geh', dring' in seinen Kerker, bring' ihm Troft, Daß er um die Geliebte nicht verzage; Sie ist vorausgegangen; sug' ihm bas; Sie harre sein mit banger Schnsucht in Elystum!" — So sprach sie lächelnd, leise, Und nahte unbemerkt dem Keilen Uher Des Nils — ein Sprung — die Flut verschlang bas Opfer Der treuen Liehe! ——

### Matonins.

Treu bis in ben Sob! -

Warum ergreift mich dieseskarrende Vernichtung? — Wie? Durft ich geringeres Von dieser hohen Soele abnen? — treu Vis in den Tod! — Sie ist verschmach entwichen — Dem Feinde war der Sieg, mir der Triumph! Ich will ihn feiern! O bei Got, so ward Voch sein Triumph geseiert! nicht mit Lorbeern, Mit Sternen mill ich meine Scheitel kranzen! Rein trunknes Volk — es werden das Triumphied Die Himmlischen mir laut entgegen jauchzen! — Uuf! führe mich zu der entseelten Hulle, Daß sie zum letzen Mal anzweinen Wusen Erwarme, dann mein heises Vlut entkerkert Den kalten Leichnam überströme! fort!

### Charmion.

herr, was verlangst bu? — Saben nicht bie Wellen Den Körper längst hinaus in's Meer getragen?

### Antonius.

Auch diesen kleinen Trost soll ich entbehren! Den leichtern Tod an ihrer Brust! — Es sei! Auf, Charmion, laß mich allein.

Charmion.

D Herr!

Bas willft bu!

#### Antonius.

Wollen? — Thörin, hab' ich auch Noch einen Willen? — Mit gebund'nen Armen Schwimm' ich auf einer Welle und der Strom Trägt mich, wohin er muß, — vielleicht auf ewig Die Beute eines grenzenlosen Meeres, Vielleicht bestimmt an unbekannten Ufern Einst zu erwachen — Geh', laß mich allein.

Charmion (gerührt und unschluffig).

Dein Schmerz — wie, wenn noch hoffnung — Autonius.

Sie ist tobt!

Das i cht bes Lebens und ber Stern ber Hoffnung Verlöschen mit einander. Lebe wohl! Willft du den letten Dienst mir nicht versagen, So sende meinen Sklaven mir.

Charmion (bei Geite).

Mein, langer

Ronnt' ich ben Unblick feiner Leiben nicht ertragen! (26.)

## fünfte Scene.

Antonius (allein. Indem er harnifch und helm ablegt).

Nun fo ist das Spiel zu Ende! — Ein wenig früher, als wir glaubten — boch, Bas liegt daran! Wir haben ja gewonnen, Was zu gewinnen war — ein Tropfen Del Zum sauern Lebensessig. — (Raufe.) Undankbarer! — Nur Ein en Tropfen hatte dir das Schicksal In seines Bechers Ekeltrank gemischt?

Es gab die eble Serkunft, Reichthum, Gerrschaft — Es gab Gesundheit dir, und leichten Sinn — Und mehr als Alles — Freundschaft — Liebe! — Die noch den Weg zum Grabe dir mit Blumen Bestreuet! — Unersättlicher! was willst Du mehr? Genug — ich murre nicht — Habt Dank, Ihr Götter! nehmt zurück die edle Gabe; Vertilget, wenn es sein muß, jede Spur Von dem, was ich gethan, gefühlt, gesitten! Nur die Erinnerung an treue Liebe Die laßt mir! sie sei mein Elpsium!

## Sechfte Scene.

Antonius. Eros (tritt fcuchtern auf).

Eros.

Berr!

### Antonius.

Sei willkommen, lieber Eros! näher! Tritt zu mir. Reiche mir die Hand. Du zitterft? Eros.

Ich wei nicht -

### Antonius.

Was hier vorgegangen? Nichts Be o. deres. Das Glück hat feine Kugel Ein wenig fort gerollt, das ist es Alles.
Dabei geschah kein kleines Wunder, denn is blieben Lieb' und Freundschaft mir zurück. — io fahre wohl, du wankelmuth'ge Göttin!
h sehe dir mit trock'nen Augen nach.

Was biefe Bruft (auf Erre benten) und fen e Betten bargen, Das konnte mir kein blinder Zufatt ranbeit.

Cros.

Ich sehe dich so heiter —

Antonius.

Sollt' ich nicht?

Mir hat der Götter Suld den letten Sampf Erspart; jum Leben jeden Bormand mir. Genommen.

Eros.

Deine Kinder -

Antonius.

Auch ihr Schickfal

Wird milber fein, wenn Cafars Racheburft In ihres Vaters Blut fich löfchte.

Eros.

Herr -

Dein Weib -

### Antonins.

Wen nennst bu fo? Die vom Gefet Mir für das Leben Zugetheilte? Ober Die von der Liebe sterbend zur Gefährtin Verheißene? — Genug, du weißt ja nicht, Welch Aleinod die Cypressen mir bestatten! — Wohlan, mein guter Eros, das Geschens Von diesem Morgen — du erbleicht? — Ich best, Du hast es tren bewahrt?

Eros (bebenb). Was meinft bu, Beet's

#### Antonius.

Mein, gittern mußt bu nicht, wie tonnt' ich fonft Bon beiner Sand ben fichern Stoß erwarten ? Eros.

Wie? Du begehrft -

Antonius.

Erfüllung beines Ochwurs.

Eros.

Um Gottes willen! Berr!

Antonins.

Bo ift der Dold?

Grøs.

3ch - ach! verloren hab' ich ihn -

Antonius.

So nimm

Mein Ochwert.

Gros.

Verschone mich!

Antonius.

Dein Schwur!

Eros.

Es mogen

Die Götter Diesen Meineid ftrafen! Mein,

Ich kann nicht!

Antonius.

Eros!

Eros.

In der Wiege ichen

Sab' ich bein erstes Lächeln einst belauscht; Auf meinen Armen hab' ich bich geschautelt, Un meinem Busen in den Schlaf gesungen; Die Knabenspiele dich gelehrt; und schluchzend Dabei gestanden, als man auf dem Markte Zum ersten Mal dich mit der Toga schmückte; Zum Mann und Helden hab' ich nach und nach Dich reisen seh'n — die bösen Tage wie Die guten hast du mir vergönnt, mit dir Zu theilen, süßer Lohn der Treue! — nein! Ich kann dein Blut nicht sließen seh'n! ich kann Die Hand, die betend sich so oft für dich Empor gestreckt, nicht gegen dich bewassnen!

Mensch! hab' ich das um dich verdient? — Du, den Ich nie dem Schimpf der Knechtschaft Preis gab; den Ich meinen Freund genannt; du wolltest von Der Sklaverei, der schmählichsten mich nicht Befrei'n? — Die Schande droht — die Liebe winkt — Und du versagst mir deinen Urm? — Du könntest Vor Casars Wagen mich in Fesseln seh'n?

Des Pöbels Spott, des Siegers Hohngelächter Gelassen hören? — Freund! ich bitte — siehe — Sklav'! ich befehle!

### Eros.

Bohl! Bier ift ber Dolch. Antonius.

Sa! jest erkenn' ich sie, die Züge des Gefährten meiner Kindheit! — noch ein Wort: Was mir von Schäpen übrig blieb, das theile. Du kennst sie Alle, die es redlich meinten! Gruß, Dank und Segen ihnen Allen! hörst du?

### Eros (fniend und foluchgenb).

Auch mir!

#### Antonius.

Auch bir! — hab' ich bir je zu viel Gethan, hab' ich im Rausch, im Born, bich je Gekränkt, vergib! Dem Herzen blieb' es fremd. — In meine Urme, bu mein letter Freund!
Un meine Brust laß bich noch einmal brücken! — Und jest — stoß zu! —

#### Erps.

Gesegnet hat er mich!— In seinen Urmen lieg' ich — sußer Lod! — (Er ftößt fich selbst ben Dolch in bie Brust.)

#### Antonins.

(3hm entfährt ein unwillfürlicher Laut bes Schredens. Er last ben Sters benben fanft aus feinen Urmen auf ben Boben hinabgleiten, und betrachs tet ihn eine Zeit lang fcmeigenb.)

Dich durft' ich Sklave nennen? — Pfui der Schande! — Es kennt die Welt nur ausgeprägtes Gold; Hier gab zu spät der Tod ihm das Gepräge. — (Pause.) Im Leben hat kein Purpur dich geschmückt — So möge sterbend dich des Freundes Purpur, Von seiner letten Thräne feucht, bedecken.

(Er läßt seinen Aurpur = Mantel von ber Schulter und verbüllt damit

ben Leichnam. - Baufe.)

So steh' ich nun allein! — Noch wenig Tropfen, Und ausgeronnen ist des Lebens Uhr. Fern schweben die Gesiebten vor mir her; Und nah' und immer näher dringt der Feind.

Bas zögerst bu? stirb als ein freier Römer!

(Er gieht fein Schwert. - Paufe. - Dann beginnt er feierlich.) Matur! bu ewig Rreifende! und ewig Die faum Beborenen Verschlingende! Muf! trenne dies Bemifch von Atomen, Die blinder Bufall einft gufammen bauchte; Berftreue fie in beinen leeren Raum. Bis fie vielleicht in fernen Tagen fich Begegnen, eine menschliche Geftalt Bu furger Luft, mit neuer Rraft gu bilben. -Blückfeligkeit! bu bochftes But! Befchenk Der Tugend! lang' genof ich bein. Mit jedem Krang, mit manchem Diadem Bar diefes Saupt geschmückt! fo murre nicht. Und übe nun bes Weisen Lehre ftanbhaft! -Bergeben wird im leeren Raum fein Korper. Es loft der Tod nur die Utome auf; -Fruh, oder fpat, gleichviel! verschwindend zeigt Das Gluck bir an: nun ift es Beit zu fterben! (Baufe. Dann in Entgudung.)

Billfommen, holbe Truggestalt! die auf Der leichten Bolke mir vorüber schwebt! Bist du's, Cleopatra? — Ein schwerzhaft Lächeln Scheint ben geliebten Zaubernben zu strafen — O schwinde nicht! — baß zum Olympus mir Dein Strahlenbild ben Pfab bezeichne! — bleib Ich fasse beinen leichten Saum — ich folge! —

(Inbem er bie linke hanb gegen ben himmel ausstredt, ftammt er mit ber Rechten bas Schwert gegen ben Boben, und fturgt fich binein. — Baufe. — Antonius erhebt fich langfam mit halbem Leibe, bebeckt mit ber Linken die Bunde und ruht auf der gitternben Rechten.)

Weh' mir! ich lebe noch! — Ergrimmte Götter, Habt ihr die herbe Qual mir aufgespart, Daß mich der Sieger lebend finde? — Welch' Geräusch? — Ist er es? — Scham vollende, was Die ungetreue Faust nur halb vollbracht! —

### Siebente Scene.

### Antonius. Bentidius.

Bentibins (haftig).

Wo find' ich ihn? — Was seh' ich? — Ha! so trog Die schwarze Uhnung nicht: Untonius! Mein Feldherr!

Antonius.

Du, Bentibius? Bift du es?

Wohl mir! ein Freund!

Bentidins.

Belch eine That! ju Silfe! Untonius.

Dlaß mich ruhig fterben!

Bentidius.

Noch ist ja

Micht alles dir verloren —

Antonius.

Ulles.

Bentidins.

Nur

Die Schiffe gingen treulos über, nur Die Reiter waren langt verkauft —

Antonius.

Berkauft?

Mentidius.

Gefammelt fteht bein Fufivolk, ruhig wie Bom Blig umleuchtet, eine Mauer trogt! Gieg ober Tod ihr Schwur! Fluch ben Verrathern!

Berräther ?

Bentidius.

Fluch dem undankbaren Beibe!

Wen meinst du?

Bentidius.

Gibt es außer ihr noch Gine? -

Cleopatra —

Antonius.

Mensch! Bist du rasend? Rentibins.

Sa!

Den legten Boten, ihrer Schande Sprachrohr, Wir haben ihn ertappt, und fein Bekenntniß — Welch ein Gewebe teuflischen Betrugs! Auch hat die Wuth der Krieger ihn zerriffen!

Cleopatra — Verrätherin? — noch einmal Entlockst du mir ein Lächeln —

Mentidius.

Wie? du zweifelft?

Sie starb für mich —

Bentidius.

Gie ftarb?

Antonins.

Ihr hoher Geist

Berbrach bie Feffeln, bie ihr ichimpflich drohten — Rentibins.

Much bas noch! — bu Betrogener ! — Gie lebt.

Halt!

Bentidins.

Ja! sie lebt! ich selbst bin Zeuge — Antonius (von Schmerz und Wuth ergriffen). Halt!

Bentidius.

So eben sandte fie an Cafar Boten, Ihn freundlich einzuladen —

Antonius.

Sei barmherzig!

Bentidius.

Sie harret, königlich geschmückt, an dem Verschloss nen Gitter ihres Grabmals — Antonius (fast sprachlos).

Du --

Saft sie geseh'n? -

Bentibins.

3d felbft.

Antonius.

Wann?

Bentidius.

Eben jest.

Antonins.

Bu fpat!

Octavia.

Mein, bu wirft leben!

bie R

fáððøft:

Antonius.

Zur Qual?

Octavia.

Der Gattin Lieb' ertennft bu bantbar, Und wolltest bennoch icheiben? ichiebeft gern?

Antonins.

Soll ich die Schmach ber Zukunft mit bir theilen?

Octavia.

Lag bem Sieger bie herrschaft! Alles mög' er Mur nicht Tugenb und Freiheit! nur nicht

Sieh noch herrschet Bermirrung unter bem fi Und bie Schatten ber Racht, fie winten gur

Auf! bas Schiff ift bereit! Auf! schon plat Sin an Griechenlands Ufer tragen uns gant Ja, bir baue die Liebe dort eine freundliche I Fruchtlos haben wir nicht am Quell' ber B. D! wir wiffen und fühlen, in der Zufrieden! Wohnt, von Arbeit gewürzt, der bessere Lebe Iber du hörst mich nicht? Antonius! hörft i

Antonius (mit fowader Stimme).

Musik vor meinen Ohren — boch mein Ange — Umschleiert schon ber Tod — wo find die Kinder — Ich sehe sie nicht mehr —

### Die Rinder (um ihn fniend). Antonius.

t habe Dank, mein Schwert, daß du dem Bergen lette Wonne gönntest -

#### Octavia.

Micht die lette!

wirst genesen! Unsichtbare Mächte hinderten die rasche That. Schon eilt itidius um schnelle Hilfe — laß effen meinen Schleier —

reißt ben Schleier vom Saupt, und verbindet fnient feine Bunbe.)

#### Antonius.

Schöner Traum !

mir ben ew'gen Schlummer vorbereitet — bu allein mir übrig, bu Verstoß'ne? 8 beine Sand, die meine Wunde fanft bindet? — Sab' ich bas um bich verbient? —

Octavia (bittenb).

meig' -

Antonius.

Rannft bu mir verzeib'n?

Octavia.

Ofchweig! bie Kinder ---

#### Antonins.

h armer Vater! bem vor feinen Kindern Scham die Zunge lahmt! —

Octavia (ängftlich aufschauenb). Nentibius!

bleibt er ? mo!

#### Antonins:

Bu fpat!

Octavia.

Mein, du wirft leben!

Antonius.

Zur Qual?

Octavia.

Der Gattin Lieb' erkennft bu bankbar, Und wolltest bennoch icheiden? ichiebeft gern?

Antonins.

Soll ich die Schmach ber Zukunft mit bir theilen?

Octavia.

Lag dem Sieger die herrschaft! Mes mog' er uns rauben, Mur nicht Tugend und Freiheit! nur nicht Soffnung und Liebe!—

Sieh noch herrschet Verwirrung unter bem flegenden Feinde, Und die Schatten ber Nacht, fie winken jur glucklichen Klucht!

Auf! bas Schiff ift bereit! Auf! schon platschern die Ruber, Sin an Griechenlands Ufer tragen uns ganstige Binde!
Ja, bir baue die Liebe dort eine freundliche Sätte!
Fruchtlos haben wir nicht am Quell' ber Beisheit geschöpft;
O! wir wiffen und fühlen, in der Zufriedenheit nur
Wohnt, von Arbeit gewürzt, der bessere Lebensgenuß!
Iber du hörst mich nicht? Antonius! hörst mich nicht?

Antonius (mit fomader Stimme).

Musik vor meinen Ohren — doch mein Auge — Umschleiert schon der Tod — wo find die Kinder — Ich sehe sie nicht mehr — Octavia (von peinigenber Angft ergriffen).

Hilfreiche Götter! -

Habt ihr bies eble Herz nur barum mir Auf's neue zugewandt, um es für ewig Zu rauben! —

#### Antonius.

Meine Kinder — kommt — wo seib ihr —

Daß ich euch segne -

Die Rinder (fich an ihn schmiegenb).

Bater!

#### Antonius.

Es wird bunkel -

Und falt — und immer bunkler — immer kalter — (Er legt bie Sand auf bie Rinber und fpricht laut mit ber letten Rraft.)

Es möge Gott die Mutter euch erhalten!

Das ift mein befter Gegen!

(Erfcböpft.)

Wo - wo bist bu -

Octavia - noch einmal faffe mich

In beine treuen Urme -

(Detavia umschlingt ihn.)

#### Antonius.

Wohl! wohl mir!

Bergebung! - Dant!

Octavia (verzweifelnb).

Bu viel! ich kann nicht mehr!

#### Antonius.

Octavia - Begebung - Dank -

(Sein Saupt finft an Octaviene Bruft.)

XII.

43

## Octavia (nach einer gräßlichen Stille). Es ist

Weschehen!

(Sie legt ben Leichnam fanft auf ben Boben unb erhebt fich trafilos.) Witme!

(Sie wirft einen Blid bes tiefften Jammers auf bie Rinber.)
Baifen! —

(Lange Paufe. Gin Blid ber Berzweiflung irrt umber.) Sa! fein Schwert!

Gein Blut!

(Sie rafft bas blutige Schwert vom Boben auf. Ihre wilben Buge verrathen ben innern Rampf.)

Darf ich! —

Die Rinder.

(Belche in ftummer Betaubung neben ber Leiche fuieten, fteben auf, und umarmen fich feft.)

Marcellus.

Erhalt' und Gott die Mutter! Antonia.

So hat der Nater fterbend uns gefegnet!

#### Octavia.

(In Wehmuth übergehend, schleubert bas Schwert von sich.) So ruft die Unschuld mir die Pflicht zurück!—

Ia, leben will ich! seine Tugend in

Die zarten Herzen pflanzen! so vergesse

Die Gattin ihre Rache — ihren Schwerz —

Indem die Mutter ihm ein Denkmal baut!

(Der Borhang fallt.)

## Die

# beiden Klingsberg.

Ein Quftfpiel in vier Aufgügen.

Erfchien 1801.

## Perfonen.

Graf Alingsberg, Bater.
Graf Abolph von Klingsberg, sein Sohn.
Gräfin Boellwarth, geborne Klingsberg, seine Schwester.
Lieutenant Baron von Stein.
Henriette, seine Schwester.
Madame Amalie Friedberg.
Krautmaun, Rachter auf den Gätern des Grafen.
Frau Bunfchel, Zimmervermietherin.
Balthafar Schwalbenschweif, Kammerbiener des alten Grafen.
Ernestine, Rammermädchen
Zakob, Bebienter
Gine Magb.

(Die Scene ift in Bien.)

## Erster Act.

(Toilette=Bimmer bes alten Grafen.)

## Erfte Stene.

#### Graf. Balthafar.

Balthafar fieht in weißer Jade und weißer Schurze hinterm Stuhl an ir Toilette und erwartet feinen herrn; ber alte Graf im Bubermantel itt gahnend ans feinem Schlafzimmer, fest fich und gahnt abermals laut. — Während tiefer Scene wird Klingsberg frifitt.)

#### Graf.

**It**un? Warum antwortest du nicht?

Balth. Em. Gnaden haben ja noch nichts gefragt.

Graf. Dummfopf! haft du mich nicht gahnen gehört? Balth. Das mohl.

Graf. Mun, wenn ich gahne, fo heißt bas immer fo viel, 3: gibts nichts Reues in ber Stadt?

Balth. (auf bie Toilette beutenb). Da liegt ein Billet von ber einen Italienerin.

Graf (nachtäffig.) Von der Comachini? das kann nichts leues enthalten, ich bin gestern den ganzen Abend bei ihr wesen. (Deffnet und liest es füchtig.) Zärtlichkeit — Treue — virft es weg.) So gut, als gelesen. Was haben wir für Zetter?

Balth. Die Sonne scheint.

Graf. Um zwölf Uhr anspannen.

Balth. Gehr wohl.

Graf. Beift du fonft nichts?

Balth. (nach einigem Befinnen). Der Graf Eisenberg hat fich ein herrliches neues Pirutsch machen laffen.

Graf. Bie viel toftet es?

Balth. Drei hundert Dufaten.

Graf. Ochoner als mein's?

Balth. Ich glaube fast.

Graf. Go muß ich ein neues haben.

Balth. Das glangt, bas flimmert!

Graf. Das meinige foll vier hundert Dukaten koften.

Balth. Biel Geld! (Mit einem Genfger.) Die Bitme Funk, welcher Em. Gnaden die Penfion geben, ift gestorben.

Graf. Go? Sinterläßt fie Rinder?

Balth. Zwei arme Burmer.

Graf. Und was bin ich benn? Ein armer Goldkafer, bas kommt am Ende auf eins heraus. Wir gehören boch alle jum Insektengeschlecht.

Balth. Die Mutter mar fleißig, konnte ein Stud Brot verbienen. Nun haben bie Kinder gar nichts.

Graf. So muß man die Pension verdoppeln. Sörft du? Verdoppeln.

Balth. (indem er mit ber einen Gand bas haar tammt und mit ber antern fich eine Thrane aus ben Augen wifcht). 3ch bante!

Graf. Nun, nun, raufe mir die Saare nicht aus. Ich habe so nicht viel mehr übrig. (Raufe.) Aber sage mir doch, Patron, warum bei dir das Pirutsch Nr. 1 und die arme Witwe erst Nr. 2 war?

Balth. Was Gie an den Kindern thun, glangt und flimmert ja nicht.

Graf (ohne alle Veierlichteit). Wer weiß, Balthafar, wo auch bas einmal glanzen wird. Ift meine Schwester schon aufgeftanden?

Balth. Noch nicht.

Graf. Gie hat ein allerliebstes Rammermadchen.

Balth. (ohne Theilnahme). 3a!

Graf. Eine fleine, fprode Bere!

Balth. Der junge Berr Graf hat auch ichon barüber geklagt.

Graf. Mein Gohn? immer geht mir der Wildfang in's Gehage.

Balth. Er weiß vermuthlich nicht, daß Ew. Gnaden noch immer ein Behage haben.

Graf. Das barf er auch nicht wiffen; hörst bu? Der Respectus parentelae möchte darunter leiden.

Balth. Bon mir foll er nichts erfahren.

Graf (in ben Spiegel ichauend). Hier, Balthasar, ich sehe ba wieder einige graue haare. Nimm die Zange und reife sie aus.

Balth. Uch Berr Graf! wenn ich alle bie weißen Saare herausreißen soll, so mache ich Sie wahrhaftig jum Kahlkopf.

Graf. Tolpel! Satte ich meinen Lafleur noch, ber hatte mir fo etwas nicht gesagt.

Balth. 3ch bin nur ein Deutscher.

Graf. Aus Patriotismus habe ich ben zierlichen Lafleur weggejagt, und ben berben Balthafar Schwalbenschweif bafür in meine Dienfte genommen. Belch ein fürchterlicher beutscher Rame!

Balth. (gutmuthig). Herr Graf! ich habe auch ein beutsches Herg.

Graf. Saft du, Patron? Mun fo verwahre es gut. Das

ift heut zu Tage eine Raritat.

## Bweite Scene.

### Borige. Bedienter.

Bed. Der Pachter Krautmann bittet um die Gnade — Graf. Krautmann? Ift er endlich da? Er soll hereinkommen. Geschwind! (Bebienter ab.) Se da, Balthasar Schwalbensschweif! Biete heute beine ganze Kunst auf! ich habe dir neuslich ein Frauenzimmer kennen gelernt; der henker weiß, wer sie ist, und wie sie zu meinem Pachter gekommen sein inag. Stille!

## Dritte Scene.

## Vorige. Krautmann.

Graf. Guten Morgen, ehrlicher Krautmann! wie geht's? Rrautm. Schlecht und recht, Ew. Gnaden.

Graf. Bas macht beine Frau und beine Rinder?

Rrautm. Gie beten, arbeiten und lieben fich unter ein-

Graf. Saft du meinen Auftrag vollzogen?

Rrautm. (gudt bie Achfeln). Ja!

Graf. Marum zuchft bu die Uchfeln babei?

Rrautm. Weil — Ew. Gnaden verzeihen, — weil ich es nicht gern gethan habe.

Graf. Warum nicht?

Rrautm. Ich habe dabei so viel lügen muffen. Unser einst bas nicht gewohnt.

Balth. Gnabiger Berr! ber Mann vermahrt auch eine faritat.

Graf. Schweig'! Run Krautmann? bu haft alfo basrauenzimmer - wie nennt es sich boch gleich?

Rrautm. Madam Friedberg.

Graf. Recht. Du haft fie zur Frau Wunschel gebracht? Krautm. Ja.

Graf. Ift fie mit ihrem Bimmer gufrieden ?

Rrautm. Uch, die gute Seele! die ift mit allem zufrieden.

Graf. Weiß fie ichon?

Rrautm. Nichts weiß sie; ich weiß ja selbst nichts .

Graf. Ja so!

Rrautm. Ich meine, ber herr Graf haben fie kommen. ffen, um fie anftändig zu verforgen.

Graf. Allerdings.

Rrautm. Unftändig und ehrlich; nicht mahr, gnadiger berr?

Graf. Du bift ein impertinenter Frager! - War fie ereitwillig, bir ju folgen ?

Rrautm. D ja! Gie hat die Stunde mit Gehnsucht wartet.

Graf. Ein gutes Zeichen! hat fie alle ihre Gachen mit-

Rrautm. Die arme Frau! wie fie geht und steht; viel ehr hat fie nicht.

Graf. Gehr arm! befto beffer.

Rrautm. Urm, aber brav, fehr brav! bas wird heute bend ein Camentiren unter meinen Kindern geben, wenn ich

nach Sause komme, und die gute Frau Friedberg nicht wies ber mitbringe.

Graf. Sage ihnen nur, fie mare gern in ber Stadt ge-

Rrantme. Sa, das mag wohl fein. 216 wir die Tharme von weitem erblickten, hatte fie eine große Freude.

Graf. Giebft bu ?

Rrautm. Sie hat einen Bekannten in ber Stabt, ben fie gern fprechen möchte.

Graf. Einen Bekannten? Gi!

Rrautm. Ginen gewiffen Lieutenant Stein.

Graf. Und gar einen Lieutenant? .

Rrautm. Sie hat mir feine Abreffe gegeben, umb mich gebeten, ihn auszukundschaften.

Graf. Unterfteh' bich!

Rrautm. Ich wurde ihn ohnehin nicht finden; weiß felbst kaum Weg und Steg in der großen Stadt.

Graf (indem er die fertige Arifar im Spiegel bestant). Alfo ein Lieutenant? — Gute Nacht, Gewiffensscrupel! eine hubsche junge Fran, die einen Lieutenant auffucht, ift wahrscheinlich keine Bestalin — jest pud're mich, Balthafar, und vorzüglich da — (auf die granen haere benteut). Du verstehst mich.

Balth. Ich verstehe! (Beibe ab.)

### Vierte Scene.

Arautmann (allein).

Ein guter, braver herr! aber immer n gibt Leute, bie fich bie Jugend in ihrem

Ţ

öhnen. — Ich benke boch, es foll keine Gefahr mit ihm iben. Denn wenn ich das wüßte, lieber wollte ich das Frauenmmer auf meinem Buckel wieder nach Sause tragen. licht doch! sie hat so was Vornehmes, so was Chrenfestes: wird ihn schon drei Schritte vom Leibe halten, und merkt das nur erst, was gilts? dann wird er väterlich an ihr indeln, so wie an und Allen.

# Fünfte Scene.

## Rrautmann. Adolph.

Adolph. Ift mein Vater ichon aufgestanden ?

Rrautm. Schon? Es ift ja Mittag. Der gnabige herr apa läfit fich pudern.

Molph. Ber feid Ihr, guter Freund?

Rrautm. Der Pachter Rrautmann von Liliendorf.

Adolph. Co, fo! was bringt 3hr Gutes?

Rrautm. Zwei Rehbocke und ein Frauenzimmer.

Abolph. Ein Frauenzimmer? Sagt mein Bater auch Iches Wild in feinen Revieren?

Rrautm. Es ist eine unglückliche Person: ber gnabige verr Papa wollen fie driftlich versorgen.

Moolph. Bermuthlich ein altes Beib?

Rrautm. Blutjung.

Adolph. Go? und ichon?

Krautm. Wie ein freundlicher Morgen.

Moolph. Gi! wie feid Ihr benn bagu gekommen?

Rrautm. Durch Bufall.

Adolph. Ift fie auf Euerm Grund und Boden gewachfen? Rrautm. Nein! Madame Friedberg ift eine Fremde. Moolph. Friedberg? Woher?

Rrautm. Das weiß ich nicht. Es war gleich nach ber Weinlese, da kam ein Berr mit zwei Frauenzimmern auf einem elenden Fuhrwerke in unser Dorf. Sie hatten auch eine alte Magd bei sich, die war auf den holprichten Landstraßen so zusammengeschüttelt, daß sie nicht weiter konnte; wir meinten alle, sie würde den Geist aufgeben. Ich sah den Jammer eine Weile mit an, und erbot mich, die Magd in's Haus zu nehmen und zu verpflegen. Das war ein langes Deliberiren. Es kam den Leuten schwer an, sich zu trennen. Ich psiege immer zu sagen: Ungläckliche sind wie das Eisen, das im Feuer zusammengeschmiedet wird. Nar-die Alte wollten sie nicht gern unter Fremden allein lassen. Da entschloß sich endlich Madame Friedberg zurück zu bleiben, aus Pflicht und Dankbarkeit, wie sie sagte, weil die Alte sie erzogen hatte.

Adolph. Und ber Fremde?

Rrautm. Dem kam bas Scheiden blutsauer an. Er wollte mir Gelb zurücklaffen. Als ich aber die durre Borse sah, und die verhungerten Gesichter, da schämte ich mich und nahm nichts. Hernach weinten sie noch ein langes und breites. Wir andern im Hause weinten alle mit. Der Fremde versprach, bald wieder zu kommen, und fuhr mit Allen andern Frauenzimmer davon.

Abolph. Und ift nicht wieber gefommen?

Rrautm. Noch nicht.

Adolph. Und hat auch nicht gefdrieben?

Rrautm. Geschrieben mag er wohl haben. Wabame. Friedberg hat etliche Briefe empfangen und hinterbrein immer ein paar Tage lang rothe Augen gehabt.

Abolph. Der Fremde mar vielleicht ihr Mann? Rrautm. Bielleicht.

Adolph. Sabt Ihr nicht barnach gefragt? Rrautm. Nein.

Adolph. Warum nicht? bas hattet 3hr thun follen.

Rrautm. Gnädiger Gerr! bei uns auf dem Lande ist es Sitte, wenn wir merken, daß einer einen wunden Fleck am Körper hat, so tappen wir nicht gern darauf herum, denn wenn man dergleichen auch noch so leise berührt, es thut doch immer weh.

Molph. Bift Ihr auch, Alter, daß Eure Geschichte fehr intereffant ift?

Rrautm. Intereffant? Das foll wohl fo viel heißen, als eigennüßig? Nein, das bin ich nicht. Keinen Seller habe ich gefordert. Die alte Magd ift vor etlichen Tagen gestorben; ich habe sie anständig begraben laffen, habe einen Sarg von Tannenholz bezahlt und einen schönen Kranz oben d'rauf, benn sie war eine gottesfürchtige alte Jungfer.

Moolph. Gie ruhe fanft!

Rrautm. Nein, intereffant bin ich gar nicht. Als ber nädige herr Papa zu uns auf die Jagd kamen, und mir e Ehre anthat, in meinem hause zu frühstücken, da hat er ir auch Geld angeboten, weil die Madame Friedberg ihm ich wohlgefiel; aber der alte Krautmann kann wohl noch sonst dem Armen ein Stück Brot zuschneiden, und wer ß, wo es mir an meinen Kindern einmal vergolten d.

Adolph (bei Seite, — ungebulbig). Schwätzer! (Laut.) Und Water wird also in Zukunft für Madame Friedberg je tragen?

Rrautm. Gott fei gebankt, daß die madere Madame in fo gute Sande gerathen ift.

Moolph. In die besten von der Belt.

# Sechfte Scene.

## Vorige. Der alte Graf.

Graf. Bift bu noch hier, Krautmann? — Guten Morgen, mein Sohn! (Abolph fußt ibm bie hand.) Geh', Alter, geh' an beine Geschäfte und gruße mir die ganze Gemeinde zu Liliendorf.

Rrautm. Da werde ich wieder eine Freude anstellen, wenn ich mich den Abend mit meiner Pfeife unter die Linde setze. Jung und alt versammelt sich, so oft ich aus der Stadt komme. Ein jeder will von unserm guten Grafen erzählen hören, und dann ziehen sie die Mügen ab, und wünschen ihm für seine Liebe Gottes Segen zur Vergeltung. Nun, der Himmel hat es schon vergolten; er gab Ihnen einen wackern Sohn, einen zweiten Joseph. — Gott befohz len, gnädiger Herr! (Ab.)

### Siebente Scene.

Graf, Adolph, hernach Bedienter.

Graf. Du ein Joseph? Was will er damit sagen? Adolph. Er weiß vermuhlich nicht, daß ich Udolph heiße.

Graf (flingelt. — Bedienter tritt ein). Chocolade! Adolph. Dich bitte, lieber Vater, laffen Sie für mich auch bringen! Rrautm. Wer Ihnen das ansahe! (Mit bem Stode hinsterwärts brohenb.) Nun wart, lagt mich nur nach Hause fommen!

Adolph. Wie so?

Rrautm. Da find meine Madchen neulich zum Jahrmarkt in der Stadt gewesen, und wie sie nach Saufe kamen, so wollten sie überall gehört haben, der junge herr Graf liefe jeder Schurze nach.

Adolph. Abscheuliche Verleumdung! Apropos, habt Ihr hubsche Löchter?

Rrautm. Ich sollte fie wohl nicht rühmen, benn ich bin Bater; aber bas barf ich schon fagen: es find ein Paar hübsiche, flinke Madels.

Adolph. Und die Jagd zu Liliendorf ift gut? Richt wahr? Ich werbe boch auch nächstens einmal hinaus-fommen.

Rrautm. (verbeugt fich). Diel Ehre!

Abolph. Also die Madame Friedberg — wo ließen wir sie? — Denn ich muß Euch sagen, ich habe Gutes mit ihr im Sinne; notabene, wenn ich finde, daß sie eine sittsame, tugendhafte Person ist.

Rrautm. Das ift fie, bei meiner armen Geele.

Abolph. Das freut mich. Meine Tante soll darum wiffen. Ihr kennt doch meine Tante? Es ist eine reputirlicheichon etwas bejahrte Dame; die führe ich selbst in das Haus
— wo war es doch gleich?

Rrautm. (gutraulich). Un der Ecke bei der Frau Bunfchel. Adolph. Gang recht; bei der Frau Bunfchel. Krautm. Im britten Stock, - rechter Sand.

Adolph. Scharmant!

Adolub. Durchaus! nicht. Es wird wohl fo ein alm reicher Polagrift fein, ber bie Erinnerungen feiner fofenn Ingent bei ihr mit Gelbe aufwägt.

Graf. Ja, ja, fo mird's mohl fein. Aber bu, mein Coln, bu follteft bich icamen! eine folche Lebensart! 3ch habe nicht baacgen, ban bu bem iconen Gefchlecht hulbigeft; aber mit Auswah!, mit Dollfatoffe.

Moolph. 3ch tomme auch nur felten jur Comachini.

Graf. In meiner Jugend habeich auch mohl gern hubib: Madchen gefeben; aber immer mit Unitanb.

Abolph. Mit Unftand! recht Papa! - 3ch habe vor einiger Beit ein Frauenzimmer fennen lernen, das felbst einm Verifies bezaubern murbe.

(Graf (aufmertfam). Jung und bubfch?

Molph. D, was find — jung und hubich — fur unbedeutende Worte, um eine Gestalt zu bezeichnen, zu welcher bie Belenen, die Afpasien, die Chlorinden, die Danaen nur einzelne Züge leiben konnten!

Graf (für fich). Teufelsjunge! lauter Pulver! - (Cont)

Moolph. Ein fcmachtenbes Muge.

Graf. Odmary ober blau?

Molph. Blau. Bangen und Lieben nur reth übergoffen.

Graf (ber immer lufterner wird), Umb nig aufgeworfen?

Adolph. Einladend jum Barwellenförmig.

Graf. Bellenförmig) Adolph. Und bica Graf. Run? Die Hand?

Adolph. Man muß sie lange bruden, ehe man einen Knochen fühlt.

Graf. Ich liebe folche Banbe.

Adolph. Und der Fuß — o Papa! der Fuß! —

Graf. Mun? ber Fuß?

Molph. Bas foll ich von bem Fuße fagen?

Graf. Rlein? Ochmal?

Adolph. Bu wenig!

Graf. Mett? Miedlich?

Adolph. Bu wenig!

Graf. Marr! fo rebe!

Adolph. Ueber einen folden Fuß muß man gar nicht reden, den muß man nur seben, und — wenn man barf — küffen!

Graf. Darfit bu bas?

Abolph. Leider nein! Gie ift bei allen ihren Reigen fo fittsam, fo schuchtern, bag man verzweifeln mochte.

Graf. Du bift fehr verliebt!

Molph. Bum Sterben.

Braf. Gei rubig! du wirft nicht fterben.

Abolph. Benn das Madden von Stande mare, mahr= ). Dava, ich fonnte -

raf. Einen bummen Streich machen?

volph. Bielleicht den flügften meines lebens.

af. Wer ift fie denn?

olph. Gie naht, fie ftickt, fie macht allerlei Put.

raf. Und du faufft ihr wohl fleißig ab?

volph. 3ch muß ja wohl, benn Gefchenke nimmt fie

Graf. Sm! bas ift brav! 3ch mochte ihr fon-auch etwas abkaufen. Wo wohnt fie? Gang allein?

Abolph. Bemahre! Gie hat einen Bruber, bem gebe ich aus bem Wege.

Graf. Ober er bir?

Abolph. 2ich nein! Er fucht hier, ich weiß nicht, was. Er ift felten zu Saufe.

Graf (bei Seite). Selten zu Saufe? (Rent.) Und bie armen Leute wohnen vermuthlich fehr fcblecht?

Adolph. Sie wollen es nicht beffer.

Graf (forschenb). In einer engen Gaffe?

Adolph. Freilich! In ber Binkelgaffe am Markte.

Graf. Uch! Bermuthlich bei bem Gewürzeramer ?.

Abolph. Nein, es ist ein Geifensieber. Das gange Saus ftinkt wie die Pest.

Graf (bei Seite). So, so! Also nur ber Nase nach — Abolph. Und wenn einmal Feuer ba auskime — bie schmalen hölzernen Treppen, — ber vierte Stod —

Graf. Der vierte Stock? Das ift verbammt hoch!

Abolph. Freilich so ein alter herr, wie der Anbeter ber Comachini, muß es wohl bleiben laffen, ba hinauf zu klettern. Graf. Nimm bich nur selbst vor ber Sowindsucht in Acht.

Abolph. Bor ber Auszehrung wollen Gie fagen; benn ich liebe hoffnungelos.

Graf (nimmt fich jusammen). Beim Lichte betrachtet, mein Gohn! was willft bu ba?

Moolph. Ich, ich weiß es felbft nicht.

Graf. Beitvertreib?

Adolph. Es ift mehr als bas.

Graf. Ein fittsames Madden verführen?

Adolph. Das nicht, nein, mahrlich nicht! Das follte mir herzlich leid thun.

Graf. Ja hinterdrein! Bore, Adolph! es ift meine Pflicht, dir zu rathen: Bleib' bort weg!

Mdolph. Das würde fehr fcmer werden.

Graf. Sieh', ich meine es gut mit dir. Ich kenne die Belt.

Adolph. Ich möchte fie auch gern fennen lernen.

Graf. Man verliert an folden Orten feine Beit.

Molph. Man fann fie nicht beffer verlieren.

Graf. Gein Geld.

Adolph. Immerhin!

Graf. Und oft noch mehr.

Adolph. Das Berg, wollen Sie fagen? Je nun, bazu wurde es ja geschaffen.

Graf. Richt jum Verluft, fonbern jum Saufch.

Adolph. Defto beffer!

Graf. Beim Taufch geht's aber zuweilen wie in bem berühmten Spiele, wo man bie Karten mit bem Nachbar wechfelt; man gibt oft etwas befferes weg, als man zurud empfängt.

Moolph. Much umgekehrt.

Graf. lleberhaupt, mein Sohn, haben Karten und Bergen viel Aehnlichkeit mit einander. Bon außen anzuseh'n alle glatt und rein; es mußte benn schon oft damit gespielt worden sein, — aber wer darf eher hineinsehen, als bis sie herumgegeben sind? Da hat sich benn mancher mit großen Erwartungen hingesett, und wenn er's beim Lichte besieht, so ruft er klein-laut: ich passe!

Adolph. Beffer paffen, als Robille verlieren.

Graf. Sast bu bich vielleicht schon zu tief eingelassen?
— Sieh', Abolph, vier Treppen sind zwar hoch, verbammt hoch; aber aus väterlicher Liebe — die Mühe soll mich nicht verdrießen; ich will zu ihr gehen — ich will ihr sagen —

Adolph. Wer ein Madchen liebt, muß es ihr felbft fagen. Der dritte Mann wurde nur Profa aus einer Ode machen.

Graf. Die Odenliebhaber taugen felten viel.

Adolph. Wenn ich so alt werde, wie Sie, lieber Para, so will ich mich benn auch zur Prosa herabstimmen. (Dit bescheinen Scherz.) Unterdeffen bin ich gekommen, Ihnen anszukundigen, daß ich bald wieder Geld brauchen werde.

Graf. Du brauchft viel Beld.

Adolph (fußt ihm bie Sanb). Gie find reich und gut! (Will geben.)

Graf. Wohin?

Abolph. Ich habe wichtige Geschäfte. Ich habe gestern einen superben neuen Schimmel gekauft, ben muß ich heute im Prater produziren, bann zur Baronin Sollenheim, um mit ihr auf bas gestrige neue Stück zu schimpfen, — bann ein wenig auf bem Graben stehen und gaffen, — bann ein Duzend Krapfen effen, — bann auf die Reitschule, — bann auf's Kaffeehaus, bann große Toilette, — o, ich weiß nicht, wo mir ber Kopf steht. (216.)

# Ante Scene.

## Rlingsberg (Bater).

Mein leibhaftes Ebenbild! — Ils sont passes ces jours de Fêtes! Aber der Comachini hatte ich eine folche Berrattherei nicht zugetraut. (Sieht in ben Spiegel.) Ich bin boch im-

mer ein Mann, ber — Rein, Signora, mit uns ift's aus! Diesmal habe ich glücklicherweise den Fasan noch erwischt, ein andermal müßte ich ihn bezahlen, und mein Gohn würde ihn speisen. Serviteur très humble! Aber nur Gebufd! Ich werde ihm auch einen Streich spielen. Das hübsche Mädchen in der Winkelgasse, beim Geisensseher im vierten Stotk —

## Mennte Scene.

### Graf. Erneftine.

Ern. Meine gnabige Grafin lagt fragen -

Graf. Willfommen, allerliebstes Tinchen! Saft bu bich endlich einmal zu mir verirrt? Komm naber! Geg' bich! Laß und schwagen, plaubern, kuffen —

Ern. Bewahre ber Simmel! Der Refpett -

Graf. Bleib' mir damit vom Leibe! Es ist mir nichts fataler, als wenn ein hubsches Mavchen Respekt vor mir hat.

Ern. Meine gnabige Grafin -

Graf. Deine Grafin ift gnadig, und du bift icon, und ichon war von jeher mehr, als gnadig. Alfo ohne Umftande! Ern. Gnadiger Herr! Das wurde fich nicht ichicken.

Sraf. Ei was! Die Menschen sind auf ber Bett, um sich in einander ju schicken; bas ift bie mahre Schicklichkeit. D'rum gib mir fur's erfte einen Rug!

Ern. Erlauben Sie mir, Ihnen die Sand zu köffen. Graf. Pfui! das ware ja die verkehrte Welt. Meinst du, wir waren in Amerika, wo die Manner sich zu Bette legen, wenn die Weiber in die Wochen kommen? Mir, mir gib dein weißes, rundes Handiben!

Ern. (ftedt bie Sanbe unter bie Schurze). Uch gnabiger Herr Gie beschämen mich!

Graf. Kind, das find schlechte Manieren! Wer wird bie Sande unter die Schurze stecken? Das sieht aus, als ob man eben aus einer kleinen Landstadt arrivirt mare.

Ern. Ich weiß in der That nicht -

Graf. Wie hubich du bift? Ja, das merk' ich. Da fieh' in den Spiegel, kleiner Schelm! Sage mir nur, wo du die verdammte Sprödigkeit her haft? Bas bift du fur eine Lands-mannin?

Ern. Gine Berlinerin.

Graf. Go? Sind benn die Berlinerinnen alle so fprobe? Das war doch vormals nicht. Ich bin auch einmal in Berlin gewesen.

Ern. (naiv). Das ist wohl schon sehr lange her?

Graf (etwas verlegen). Sm! ja!

Ern. Als der gnädige Berr noch jung maren?

Graf. Freilich war ich junger, als jest. Doch, um zu lieben, wird man nie zu alt. Was die Sonne in der physischen Welt ist, das ist die Liebe in der moralischen; beide erwärmen auch Greise. Dich, niedliches Geschöpf, habe ich geliebt seit der Stunde, als du mit meiner Schwester aus dem Wagen stiegst. Du bist so flink, so gewandt — noch gestern sah ich dich über den Kohlmarkt trippeln. Upropos! es war gestern kühl, windig, und du so leicht gekleidet, als ob du zum Tanze gingest.

Ern. Ich bin das so gewohnt.

Graf. Rein, nein, bas darf nicht fein! Du murbeft bich erfälten: Buften, Schwindsucht, Lob, — bas ware Jammerschade! — Warte, mein Kind! Ich habe einen turkischen

Shawl gekauft; verstehst du mich? Für dich gekauft; roth, wie deine Lippen, und weich, wie deine Hand. Verzieh' nur einen Augenblick, ich bin gleich wieder bei dir. (Ab.)

## Behnte Scene.

#### Erneftine (allein).

Für mich? Mir will er ein Geschenk machen? Ich glaube fast. Aber wofür? — Daß ich die Runzeln nicht seben soll? — Ja, da muß er den Shawl über den Kopf hängen. Sonderbar! alt werden will Jedermann, aber alt scheinen Niemand.

# Eilfte Scene.

#### Erneftine. Adolph.

Adolph. Tinchen! Bift du da? Ich habe dich im ganzen Saufe gesucht. Was Benker machft du hier?

Ern. Die gnabige Grafin Schickt mich -

Abolph. Sieh', ich will ausreiten, mein Rofi ift icon gefattelt, aber ich kann nicht eher von der Stelle, bis ich einen Ruff von dir bekomme.

Ern. Dann laffen Gie nur wieder absatteln.

Adolph. Gi, ja doch! Geh' ich benn aus, wie ein Mensch, ber sich abweisen läft? (Bill fie umarmen.)

Ern. (fich ftraubenb). Berr Graf! ich fchreie.

Molph. In Gottes Namen!

Ern. Ich sage es Ihrer Tante!

Adolph. Ich sage es ihr selber.

Ern. Der Papa wird gleich hier fein.

Moolph, Und wenn der Teufel dazu fame!

Ern. Das ift ein gottlofer Menfch! Run, um Sie nur los zu werben! (Reicht ihm ben Baden.)

# Bwölfte Scene.

Borige. Graf (tritt eben mit bem Chawl heraus, ba ber Ruß gegesben wirb).

Graf. ©0? Vortrefflich! (Erneftine fchreit und läuft bavon; Abolph tritt etwas verlegen zurud, und reißt fich geschwind die linke Mansschete ab.) Ich dachte, du warst schon im Prater?

Adolph. Ich wollte so eben -

Graf. Ist das schicklich? — in des Vaters Vorzimmer? Adolph. Verzeihen Sie, lieber Papa!

Graf. Meinst du, daß bei mir solche Dinge vorgeben?

Adolph. Ich wollte nur — Graf. Deine Cante schieft bas unfe

Graf. Deine Tante schiekt bas unschuldige Madchen ba herüber, weil sie weiß, bei mir geht alles anständig zu, und weil sie nicht vermuthen kann, daß ber Gerr Windbeutel von Sohn nicht einmal seines Vaters Zimmer verschont.

Adolph. Ich hatte mir da eben eine Manschette gerriffen und wollte Tinchen bitten, fie wieder anzunähen.

Graf. So? Allerliebst! Ein Auß ift doch teine Nahnadel? (Reißt ihm unwillig die Manfchette aus ber Sand.) Ei, ei, mein Sohn! Das ift nicht delikat, sich mit Kammermaden abzugeben! Haft bu jemals bergleichen von mir gefehen?

Adolph. Ich bitte um Verzeihung — ich werde mich in Zukunft hüten. — Vielleicht hatten ber gnädige Gerr Vater einen Auftrag an die gnädige Tante, — und nun ist das bumme Mädchen fortgelaufen — vielleicht wollten Sie ihr eben biefen Shawl überfenden?

Graf (verlegen). Mun freilich --- reilich wollt' ich bas.

Adolph. D, fo erlauben Gie, baß ich -

Graf. Rein, nein, es hat Beit.

Abolph. Ich bitte — ich wurde untröftlich sein, — laffen Sie mich wenigstens meine Etourberie in etwas wieder gut machen. Die gnadige Tante will ausfahren — es ift kuhl, — sie wird den Shawl nothig haben. Ich fliege zu ihr! (Rimmt ben Shawl balb mit Gewalt und läuft bavon.)

Graf (bleibt fieben und betrachtet bie Manichette). Verdammter Bube! Ruft das Madchen, — bringt den Shwal meiner alten Schwester, und laft mir eine zerriffene Manschette!

(Der Borhang fällt.)

# Zweiter Act.

(Bimmer bei ber Frau Bunfchel.)

# Erfte Scene.

Amalie (fist und hat ben Ropf in bie Sand geftust). Frau Wuns ichel (fieht vor ihr im Blaubern begriffen).

Fr. Wunfch. Wie ich Ihnen sage, meine liebe Madame! Nicht langer als funf Jahre habe ich mit meinem Manne gelebt, funf Jahre, zwei Monate und einen Tag; so steht es auch auf seinem Leichensteine, ber mir sieben Thaler koftet; ber Steinmet Walter hat ihn verfertigt: bie Geduld sitt rechter Sand mit einem Kreuzlein auf bem Rucken; bas sollte benn meine traurige Person vorstellen; ach ja! Ich habe wohl viel

Bebuld mit ihm haben muffen. Mit Rindern hat Gott unfer Chebette nicht gefegnet, aber von Rrampfen bin ich, leiber. gar febr geplagt worden. Es fam mohl einmal ein Urgt, ein hubscher Mensch, grundgelehrt, ber wollte mir etwas verfcreiben; aber mein Alter hatte fein Butrauen zu ihm. weil er fo gar jung mar, und fo habe ich benn nichts geerbt, als biefes Saus, bavon ernahre ich mich schlecht und recht, wie es bei folden schweren Zeiten zu geben pflegt. Gott fei Dank! ich kann nun wohl nicht klagen, die Zimmer fteben felten leer. Bier hat noch vor furgem ein ruffischer gurft gewohnt, ein stattlicher Mann, mit einem Stern auf ber Bruft; er mufc fich alle Morgen mit Ochnee, und fprach fein Bort beutich. Mis er fortging, bat er mich auf die Backen geklopft, und bat mir noch zwei Dukaten extra geschenkt; bas ift benn fo eine Sprache, die man überall verfteht. Uber meine liebe Mabame! Gie horen mich ja gar nicht? Ich gebe mir alle Dube, Die aufzumuntern, fo fauer es mir auch ankommt, benn ich habe es ein wenig auf der Bruft, und das viele Reden ift fonft meine Gache nicht. Fein munter, junges Frauchen, ben Korf in die Bobe; am Boden findet man feinen Eroft. Sinauf muß man ichauen, wenn man Silfe fucht, ja ba oben, wo die lieben Engelein mufigiren und die Muserwählten alle fo icon fingen, wie der Musje Marchefi.

Amal. (tie gar nicht auf fie borte). Aber fagen Sie mir nur, liche Frau Bunfchel, wo bleibt ber Pachter Krautmann? Schon drei Stunden ift er weg.

Fr. Bunfch. Ei, ber hat feine Geschäfte. Ber weiß, ob er vor Abends gurucksommt? Und was soll er benn hier? Ich bente, es geht Ihnen nichts ab. Befehlen Gie nur, es soll alles geschafft werben; bazu bin ich instruirt. Bollen Gie

einen extra schönen Raffee? Im Raffeekochen such eich weit und breit meines Gleichen. Ich mische auch keine Cichorie darunter, nein, das thue ich nicht. Man hat jest so allerlei Dinge, die man für Kaffee ausgibt: Möhren und Rüben, Erbsen und Eicheln, und Gott weiß, was alles. Ja, du lieber Gott! es sieht wohl braun aus, aber es schmeckt doch immer wie Arznei. Freilich ist der Kaffee sehr theuer, seit dem die Hollander Jamaika verloren haben, welches eine Stadt sein soll, noch größer als Wien.

Amal. Ich bat ihn doch so fehr, den Lieutenant Stein aufzusuchen.

Fr. Wunfch. Ja, mein Gott! Bo foll er ihn benn suchen? Die Stadt ift groß; Lieutenants gibt's genug, aber fie find schwer zu finden. Das ift den ganzen Lag bald hier, bald dort, das hat Amourettchen: das läuft den hubschen Madechen nach.

Amal. Der, von bem ich rebe, gewiß nicht.

Fr. Wunsch. Ich, liebe Mabame! Lehren Sie mich boch die herrn Lieutenants nicht kennen; Sie sind alle auf einen Schlag, man darf keinem trauen. Ich hatte auch einmal eine Geschichte mit einem Lieutenant; doch in allen Ehren. Ich war damals siebzehn Jahre alt, und trug so eine gewisse pohlnische Müge, wie sie damals Mode waren; die Müge-stand mir unvergleichlich; hier um die Stirne lief ein Gebräme von Marberfell, und an der linken Geite hing eine goldne Quaste herunter; wenn ich ein wenig mit dem Kopfe wastelte, so spielte die Quaste so schafthaft auf meiner Schulter.

## Bweite Scene.

### Borige. Abolph (tritt unbematt ein).

Fr. EBunfis. (fabrt fort, ohne ifn ju merten). Run, was geschieht? Der Satan hat sein Spiel mit Quaften, wie mit Herzen. Ich gehe in ber Dammerung über ben Borfack, pist-lich fast mich ein junger Herr bei ber Hand. (Moth) fast in tiesem Augenblicke ihre hand; fie foreit.) 2019!

Abolph. Schrien Sie bamale auch fo?

Fr. Wumfch. Wer ift der herr? Bas will bo-Ger? Warum schleicht der herr so herein, wie der Macher in's Caubenhaud?

Abolph. Rur nicht fo bofe, meine liebe alte Landot Bin ich hier bei ber Frau Bunfthel?

Fr. Bunfth. Frau von Bunfchel! allerbinge!

Abolph. Em. Gnaden verzeihen! Ich suche Mabame Friedberg, und nach ber Beschreibung habe ich fie gefunden.

Amal. Mich?

Fr. Wunfic. Madame Friedberg empfängt hier kine Besuche.

Aboliph. Aber boch wohl von bem Grafon Mingsherg? Amal. Alingsberg?

Fr. Bunfch. Ja, wenn ber kommt ---

Moolph. Er ift fcon ba.

Fr. Wunfch. Wirklich? Gind ber Geer Graf fom auf ber Treppe? Gr. Gnaden find ein wenig schwerleibig. Schung doch geschwind hinaus, ihn zu bewilltammen. (2013)

### Dritte Scene

#### Adolph. Amalie.

Adolph. Madame, mein Vater hat sich ein Verbienst n die ganze Stadt erwerben, als er Sie überredete, Ihre Johnung bei uns zu mahlen.

Amal. Ihr Berr Vater? Mich überrebet?

Adolph. Es war wirklich ein wenig neibisch von Ihnen, viele Liebenswürdigkeit in eine Bauerhütte zu vergraben.

Amal. Mein Berr! ich verftehe Gie nicht.

Abolph. Man hat Ihnen vielleicht einen übeln Begriff in ber Sauptstadt beigebracht; man hat Ihre holde Sittemkeit alarmirt; aber sein Sie ruhig, — ein folches Auge, n solcher Blid ist der Stempel der Lugend, der überall auch im beterminirtesten Wildfang Chrfurcht einflößen wurde.

Amal. Noch einmal, mein Berr! Ihre Worte find miren so rathselhaft, als Ihr Besuch.

Adolph (fie gartlich anblidenb). Dann muniche ich, daß ... ein Auge glücklicher fein moge, als meine Junge.

## Vierte Scene.

## Vorige. Fran Wunschel.

Fr. Bunfch. Bo waren benn ber Herr Graf? Ich bin s unten vor ber Sausthure gewesen, ba ift keine Kate, viel eniger ein Graf. Bas foll bas vorstellen? He? Bill man ich in meinem eig'nen Hause zum Narren machen? Beiß er herr wohl, wer ich bin?

Molph. Ru, nu, liebe Fran Bunfchel!

Fr. 28 unfch. Bas? liebe Frau? Der Benter ift feine

liebe Frau! mein Mann war Lauten- und Geigenmacher, und folglich ein Künstler. Seine Geigen waren so gut als die Eremoneser; er hat einmal eine verkauft an einen pohln n Starosten, der hat ihm siedzig Dukaten dafür gihat die Geige mit nach Lappland gen na seine reschaften. Ich eine liebe Frau? seht doch! ines Geigen hatten einen Ton; wenn man nur auf that, so liefen die Buben zusam steht mich der Herr? Und was meint der Ler 1 5 1 Herr? was such der Herr?

Abolph. Aber fagen mir Em. Gnaden nur, warum Ew. Gnaden fo toben?

Fr. Bunfch. (etwas befanftigt). Ich tobe nicht; ich erbose mich nur ein wenig. Aber wenn man artig und civilifirt mit mir spricht, so bin ich auch die politischfte Frau von der Belt, und frage mit eller Menage: wer ist der herr?

Adolph. Sabe ich es Em. Onaben nicht schan gesagt? Ich bin ber Graf Klingsberg.

Fr. Wunsch. Doch wohl nicht ber Gohn — von — Abolph. Freilich, ber leibhafte Gohn meines Vaters.

Fr. Wunfch. Uh - fo! dann habe ich allerdings ju bepreziren.

Adolph. Sat nichts zu bebeuten. Mein lich eine Kolk bekommen, und mir daher au dame Friedberg in seinem Namen willen

Fr. Bunfch. Eine Kolik? I ift ich helfen. Ich verfertige eigenhandig von muth-Effenz; bas Rezept stammt ch von vater her, ber hatte einen Oheim, ber einen hatte, deffen Bruder ein weltberühmter

hieß er boch nun gleich? ein curiofer Name! fo etwas latei-

Adolph. Gleichviel! Ew. Gnaden werden meinem Bater eine große Gnade erzeigen, wenn Em. Gnaden die Gnade haben wollten, die Wermuth-Effenz auf der Stelle zu pra-variren.

Fr. Wunich. (fehr freundlich und mit vielen Berbeugungen). Ew. Gnaden follen fogleich bedient werden.

Adolph (ber gleichfalls bei jeder Rebe eine Berbeugung macht). Em. Gnaden geruhen zu eilen!

Fr. Bunfch. Die Em. Gnaben befehlen.

Molph. 3ch habe Em. Gnaden nur zu bitten.

Fr. Bunich. Ew. Gnaden find ein galanter Cavalier.

Moolph. Em. Gnaden gehorfamfter Diener!

Fr. Bunich. Em. Gnaden unterthänigste Dienerin! (216.)

# Fünfte Scene.

### Adolph. Amalie.

Adolph. Endlich find wir die Schwäßerin los geworden. Amal. Ehe Sie weiter reden, mein Berr, muß ich Sie durchaus um eine Erklarung bitten. Wer find Sie, und welschen Untheil nehmen Sie an mir?

Moolph. Ich bin Graf Klingsberg.

Amal. So, höre ich, ist Ihr Name. Aber ich begreife nicht, es sind einige Worte gefallen, die mich auf dunkle Vermuthungen leiten, auch die Wirthin schien sie zu verstehen —

Molph. Ran ja! find Sie nicht dieselbe Madame Fried= berg, die eine Zeit lang beim Pachter Krautmann wohnte ?

Amal. Ja!

Abolph. Muf meines Baters Gatern?

Amal. Bang recht!

Adolph. Und die mein Bater heute nach der Beabt tommen laffen, um fie auftandiger zu verforgen ?

Amal. (böchft erftaunt). Davon weiß ich nichts.

Moolph. War nicht mein Bater vor einigen Boden auf der Jagd gu Liliendorf?

Amal. Ich erinnere mich beffen.

Adolph. Hat er nicht mit Ihnen gesprochen ?

Amal. O ja! er ichien fich fehr gutig für mich ju intereffiren; boch von einem folchen Plan war nie bie Bebe.

Adolph. Das sieht ihm ahnlich. Er thut Sutes ohne Geprange.

Amal. Der Pachter Krautmann hatte Gefcafte in ber Stadt. Auch ich munschte eine Reise hieher zu machen, und begleitete ihn.

Adolph. Das war alles verabrebet.

Amal. Berabredet?

Adolph. Ich errathe. Mein Vater hat gefürchtet, Ihre Delicateffe zu beleibigen, wenn er Gie vorher mit fainem Plane bekannt machte.

Amal. (etwas angfilich). Mit welchem Plane? — 36 bin eine Fremde, Berlaffene, und hoffe nicht, bas man bier unebel an mir handeln werbe.

Abolph. Richt boch! bie E i b bas Recht ber Gastfreiheit. Rein ift gern Gutes im Verborgenen; er hat von! Ihrer Verlegenheit gehört, er hat b miethet, wird für alle Ihre Bedürfniffe 10 daß Gie fein vaterliches Wohlwollen mit findlichem Bertrauen belohnen möchten.

Amal. Berr Graf! Sie segen mich in Erstaunen. Woburch habe ich so viel Gute verdient?

Adolph. Durch Ihre Schönheit, Ihre Sittsamkeit, durch alle die weiblichen Reize, die das Alter, wie die Jugend, unwiderstehlich fesseln. Ich bitte Sie, Madame, sein Sie nicht verlegen um einen Dank; empfangen Sie mit eben dem Herzen, mit welchem er gibt, so werden Sie ihm den kleinen Auswand tausendfach vergelten. Was wäre auch Reichthum, wenn man nur Diamanten, und nicht auch zuweilen eine dankbare Thräne damit erkaufen könnte!

Amal. herr Graf! Ich bin fo bestürzt -

Adolph. Leben Sie Jufig! bie Zukunft mache Ihnen feine Sorge! mein Vater ift alt, Sie konnen ihn verlieren; aber ich bin sein Erbe, und Sie werden mir dann erlauben, Sie als den schönsten Theil unsers Familienschmucks zu betrachten, den wir nie veräußern und vom Vater auf Sohn in Ehren halten.

Amal. Diefe Bute gegen eine Unbekannte -

Adolph. Ich verstehe Sie. Wir wollen uns nicht in Ihr Geheimniß eindringen. Daß es werth sei, in einem so schönen Busen verwahrt zu liegen, dafür bürgt Ihr hellest Auge, Ihr reines Gesicht. Nur nach und nach wollen wir Ihr Vertrauen zu gewinnen suchen. Erlauben Sie mir, dann und wann Ihre Einsamkeit zu theilen, gönnen Sie mir den Namen Ihres Bruders. Ich habe nie eine Schwester gehabt, und meine Einbildungskraft hat mir das trauliche Verhältniß zwischen Schwester und Vruder oft so reizend vorgestellt. Doch zwischen Seelen sind die Bande des

Bluts überfluffig. Ich bin empfänglich fur alles Gute und Schone und hoffe barum Ihres Umgangs werth zu fein. Erlauben Sie, baß ich biefe schone hoffnung burch einen brüberlichen Ruß auf Ihre Sand bestegle! (Dradt ihre Sand feurig an feine Lippen.)

# Sechfte Scene.

## Vorige. Der alte Graf.

(Der Graf reift im nämlichen Augenblid gefthäftig bie Thure auf; als er fieht, was vorgeht, bleibt er mit offenem Munde fteben. — Abolph prallt jurud, verbengt fich ehrerbietig gegen feinen Bater und schlägt bie Augen nieber, — Amalie fieht beibe wechfelsweise voll Berwunderrung an. — Paufe.)

Graf. Ja? Ift ber Herr Sohn auch icon bier? Abolub. Ich borte, baß —

Graf. Der Teufel weiß, was du alles hörst! — (Galant zu Amalien.) Madame! ich freue mich — (tronisch zu Abolph.) Viele Menschen im Prater?

Adolph. Go ziemlich.

Graf (gu Amalien). Sein Sie mir willsommen in ber Stadt, und willkommen in biefer einfachen Bohnung, bie Ihren Verdiensten freilich nicht angemeffen ift.

Mmal. Berr Graf.

Graf (gu Abolph). Und bein neuer Ochimmel, fand er Beifall?

Adolph. Mußerordentlich. Es find mir icon fanfzig Dufaten mehr dafür geboten.

Graf. Go geh' und gib ihn weg! (3n mit Seitenbliden auf Abolph.) Madame, ich !

aunen bes Schicksals in etwas wieder gut zu machen. (Bu bolph.) Du wolltest ja auch noch Krapfen effen ?

Molph. Der Appetit ift mir vergangen.

Graf. Die Grafin erwartet bich zum Effen.

Adolph. 3ch habe keinen Uppetit.

Graf. Es ist nicht mahr; du hast recht großen Uppetit. 3u Amalien.) Dieser junge Berr ist mir zuvorgekommen. Ich ill nicht hoffen, daß er mit seiner gewöhnlichen Stourderie i Ihnen eingedrungen ist?

Amal. Der junge Berr ift die Bescheidenheit selbst.

Graf. Wirklich? Das freut mich! Besonders, da ich 3 zum ersten Male höre. (Leise und zornig.) Pack' dich zum eufel! (Lant und freundlich.) Geh', mein lieber Sohn! — beh'!

Adolph. Darf ich Gie nicht vorher an den Bagen be-

Graf. Mein! nein!

Adolph. Der gestrige Unfall vom Podagra — Graf. Schweig!

# Siebente Scene.

## Vorige. Frau Wunschel.

Fr. Wunsch. (mit Tropfen). Uha! da ist ja der alte berr Graf selbst!

Graf (murmelt zwischen ben gahnen). Alter Gerr Graf! Stampft mahrend biefer Scene einigemal mit bem Buße, wird aber esmal vom Bobagra fcmerzhaft erinnert.)

Fr. Wunfch. (mit Aniren). Ich freue mich gang excrable. Em. Gnaben in meinem Saufe aufzuwarten, und noch mehr freue ich mich, bag Em. Inaben eine fo heftige Rolle haben.

Graf. 3ch eine Rolit?

Fr. Wunsch. (obne fich irre machen ju laffen). Und mir fols ches Gelegenheit verschafft, Dieselben mit meiner Wermuths- Effenz bekannt zu machen.

Graf. Bermuth = Effeng ?

Fr. Wunfch. Gie stammt her von dem berühmten Doftor, — ber Name ist mir nunmehro beigefallen, — von dem berühmten Doftor Berguntius, und hat oft Wunder gethan an Menschen und Vieh.

Graf. Bas foll bas beißen?

Fr. Wunsch. Ja, auch sogar bas liebe Wieh, Em. Gnaben können sich b'rauf verlaffen. Denn als vor vier Bochen mein Pommerle krank wurde, bas arme Thier hatte fich auf ber Bastei ben Magen erkaltet, und krummte sich gar gewaltig —

Graf. Ift die Frau von Ginnen?

Fr. Wunfch. Ei, ei, herr Graf! mas find bas fir Rebensarten? wenn ich nicht wußte und bebachte, bag man im
Schmerz nicht herr feiner Zunge ift, um bag Ew. Gnaben
eine fehr wohl conditionirte Kolik haben —

Graf. Der Teufel hat die Rolie!

Fr. Wunfch. Weshalb ich biefe toffliche Wermuth. Effenz alfo gleich driftlich bereitet.

Graf. Für mich?

Fr. Wunfch. (hat bie Eropfen in geht ihm bamit auf ben Gale). Ew. ( ial Löffel voll hinunter zu schlingen. T li burch ben Magen in die Abern, Merven, in die Knochen, geht aus den Knochen in's Blut —

Graf. Ift das Beib befeffen?

Fr. Wunich. Probatum est! ich bitte gu ichlucken.

Graf. Schafft mir die tolle Beibeperfon vom Salfe!

Fr. Bunfch. Wie? Ich eine tolle Beibsperson? ift das ber Dank für meine Gutmuthigkeit? kaum hat ber junge Berr Graf den Mund aufgethan und ergahlt, baß Ew. Gnaben bie Kolik hatten, — —

Graf. Bas? Er hat es ergahlt? (Abolph will fich unbemertt fortschleichen.)

Fr. Wunsch. Go bin ich gelaufen, die Treppe herauf, die Treppe hinunter —

Graf. herr Gohn! Bleibe er boch noch ein wenig bier! Fr. Bunfch. Alle Ochrante habe ich burchftort. alle Schachteln habe ich umgewandt. - Undank ift ber Welt Lohn. Mein Pommerle hat mir doch die Sande geledt. und mit bem Ochweife gewebelt, und hat mich nicht fo angeknurrt, wie gewiffe Perfonen, die ich nicht nennen will, und die da meinen, weil die Kolik diesmal fo fchnell vorüber gegangen, fie werbe gar nicht wieder kommen. Aber ich prophezeihe, fie wird wieder kommen, ja, ja, fie wird wieber fommen, und wenn sie nur erft ba ift, wenn gewisse Leute fich frummen, wie ein Burm an ber Nadel, ich rubre weber Sand noch Ruf; nein, bas thue ich nicht. (Inbem fie abgebt.) 3ch trage meine Bermuth = Effent in mein Kammerlein, ich verschliefe fie in meine Sausavotheke, jur Gatisfaction fur mich und ben Doktor Werguntius, und wenn bie gange Belt an ber Rolit ju Grunde geben follte! (Die letten Borte bort man noch braugen.)

## Achte Scene.

## Vorige, ohne Frau Wunschel.

Graf. Mun, Berr Gohn?

Molph. Ich erwarte Ihre Befehle.

Graf (ju Amalien). Madame! biefer feltsame Auftritt, — ich schäme mich im Namen meines Sohnes.

Amal. In der That, Herr Graf, alles was um mich her vorgeht, — ich weiß nicht, was ich davon benken foll.

Graf. Daran ist einzig und allein biefer junge herr Schuld, ber eben ben hut breht, wie ein Bauerknabe. Es hat ihm beliebt, mir eine Kolik anzubichten, um seinem überlästigen Besuche einen Vorwand zu leihen. Schämst du bich nicht, Abolph?

Molph. Wenn Gie befehlen!

Graf. Stehst du nicht vor dieser fremden Dame ba, wie ein Schulknabe?

Adolph. Es kann einer folchen Dame nichts Reues fein, die Manner so vor sich steben zu feben.

Graf. Bas muß fie von dir benten?

Adolph. Daß fie einen großen Gindruck auf mich gemacht hat.

Graf. Deine Ubsichten — meinst du, man errathe nicht —

Adolph. Das Berg ift felten im Stande fich gu verbergen.

Graf. Schweig'! (Galb für fich.) Um Ende macht ihr ber Bube noch gar eine Liebeserklärung in meiner Gegenwart. (Bu Amalien.) Ich warne Sie, Madame! er ift ber treuloseste Wilbfang in ber ganzen Stadt.

Mdolph. Bor einer Stunde vielleicht noch.

Graf. Poffen! Poffen! felbst Ihre Reize murben ihn inen Monat festhalten.

Adolph. Ich gable nur nach Jahren.

Graf. Seuchelet! verdammte Seuchelei! Beh' und lag. ch nie wieder hier treffen!

Abolph. Madame! Sie wiffen, daß man einem Vater ie widersprechen darf. Meine Zunge schweigt. Nur über eine Augen kann ich nicht gebieten, und was die Ihnen gen, das glauben Sie! (Ab.)

#### Meunte Scene.

#### Graf. Amalie.

Graf (halb für fich). Die Augen! Freilich hat er ein Paar jone Augen; die hat der Taugenichts von der Mutter gebt, und nun gebraucht er fie, um den Vater zu prellen. ber diesmal foll es ihm nicht gelingen. (Laut.) Madame! derzeihen Sie dem jungen Sausewind!

Amal. Wirklich, Berr Graf, ich habe ihm nichts zu rzeihen.

Graf. Im Vertrauen: er ist noch nicht sein eigner Gerr. ch gebe ihm zwar, was er braucht, aber ich halte ihn boch n wenig kurz; — verstehen Sie mich? Großen Aufwand unn er nicht machen. Er hat vielleicht geprahlt, was er les für Sie thun könne, aber das sind lauter Fanfarozaben.

Amal. Er hat mich blos von ben wohlthatigen Gefiningen feines Baters unterrichtet. Er hat mir gefagt, baß auf Ihre Veranstaltung nach ber Stadt gebracht worden, und bag es Ihr vaterlicher Bunfch fei, mein Schicffal gu 'erleichtern.

Graf. Mein Bunfch? Allerdings! vaterlich? Daran erkenne ich ben Schalk. Das Beiwort ift hier nicht jum Be-ften gemahlt.

Amal. (erftaunt). Wie, Berr Graf?

Graf. Liebes Kind! Laffen Sie uns aufrichtig mit einander reden! Sie gefallen mir, und ich wunsche Ihr Freund zu werden. Ich bin reich, nicht allzu jung, aber immer guten Humors. Ich habe ein Uttachement für Sie, aus bem mit der Zeit wohl gar eine Passon entstehen könnte.

Amal. Bas ift bas?

Graf. Es foll Ihnen an nichts fehlen. 3ch habe nur eine Grille — auch die Freundschaft ift eifersuchtig —

Mmal. Mein Berr!

Graf. Ich weiß, daß Sie fich nach einem gewiffen Lieutenant erkundigt haben. Vermuthlich eine Liaison von ehebem? — Die muß aufhören.

Amal. Gott! wie tief bin ich gefunken!

Graf. Richt boch, mein Kind! Ich mache Ihnen ja teine Vorwurfe darüber: ich ignorire alles, mas vor unferer Bekanntschaft geschehen ift; nur wegen ber Zukunft —

Amal. Halt, Berr Graf! Ift etwas in meinem Gefichte, was einen so niederträchtigen Untrag rechtfertigt? Wenn bas ist; — Gott weißes! so lügt mein Gesicht. War es bie gewöhnliche Sittenlosigfeit großer Städte, — mein Berr, ich verstehe diese Sprache nicht; war es Leichtsinn, so bedaure ich Sie alten Mann. Sind Sie ein Verführer mit grauen Haaren, so verachte ich Sie. Sie sprachen von Ihrem Reichthum, o! Sie sind arm. Der Lieutenant, beffen Sie er-

wähnen, ist weit reicher als Sie. — Meinen Mangel wollten Sie benutzen, — bas war unedel! Schande wollten Sie mir geben für Armuth, — bas war schlecht! — Ich könnte Sie schamroth machen, wenn ich Ihnen meinen wahren Namen nennte, aber der Name thut hier nichts zur Sache. In der Gräfin, wie in der Bettlerin, sollte weibliche Unschuld Ihnen heilig sein. Gehen Sie, und kommen Sie mir nie wieder vor die Augen! (Ab in's Kabinet.)

# Behnte Scene.

#### Graf (allein).

Was Teufel habe ich da gemacht? Ift das Ernst ober Gpaf? Uber jum Benfer! ein Damchen, bas fo in ber Welt herumreift, und in großen Stadten nach Lieutenants fragt, ift doch mohl tein Tugendfpiegel. Salt! fagte fie nicht, ber Lieutenant mare reicher als ich? Uha! ba ftedt ber Knoten! - 3ch habe mich nicht beutlich genug explizirt; ich habe blos im Allgemeinen von Berforgung gesprochen. Dummfopf, ber ich mar! ich hatte Gummen nennen, Diamanten versprechen, Equipagen schicken sollen. Ja, mein Gott! wie fonnte ich auch voraussehen, daß ich auf einen Lieutenant ftogen wurde, ber reicher ift als ich? Und ich glaube es nicht einmal; es ift nicht mabr, fie will mich nur durch Biberstand reizen. Das ift ihr benn auch so ziemlich gelungen. Die verbammten brei und fechzig! Gie fprach von meinen grauen Saaren! bas mar unhöflich! boch nur Gebulb! ein Dugenb Diamanten in ihre blonden Saare, und fie fcmort, bag bie meinigen rabenschwart find. (Ab.)

# Gilfte Scene.

Amalie (fommt fouchtern aus bem Rabinet, geht an bie Thur und blidt binaus).

Er ist fort! Ich fange an zu muthmaßen, wo, ich bin, und was man mit mir im Sinne hat. Er wird wiederkommen, er und sein Sohn; bem muß ich vorbeugen. (Sest fich und schreibt in haft ein kurzes Billet; — während fie flegelt:) Aber wer wird es bestellen? — Meine Wirthin? — Darf ich ihr trauen? Doch ja! Sie scheint mehr dumm, als boshaft. (Anst burch die Thur.) Frau Wunschel! — Sie hort nicht! — Frau von Wunschel!

# Bwölfte Scene. Amalie. Fran Bunfchel.

Fr. Bunfch. (braußen). Gleich, liebe Madame! (Tritt ein) Sind die Herren Grafen schon fort? Nun, meine liebe Madame, seit siedzehn Jahren habe ich mich nicht so geärgert. Vor siedzehn Jahren kam mein seliger herr einmal betrunfen nach Hause, und wollte mit aller Gewalt bem Stubenmädel einen Auß appliciren, da habe ich mich auch rechtschaffen geärgert. Aber heute! was? ich eine tolle Weibeperson? Ich habe niederschlagend Pulver einnehmen missen von Arebsaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Monaten ohne Rabaugen; die sammle ich selbst in den Rabaugen; die samml

Amal. Sagen Sie mir, meine befte gran von Bunfchel, ift der Graf Klingeberg verheirathet?

Fr. Bunich. Je nu, er hat einen Gohn, folglich auch eine Gemahlin, wenigstens gehabt.

Amal. Ift fie todt?

Fr. Wunfch. Ja, Rind, das weiß ich nicht. Die hohen Serrschaften fieht man hier felten beisammen, wenn fie auch verheirathet find.

Amal. Defto ichlimmer, wenn die erhabenften Beispiele . nicht beffer wirken.

Fr. Bunfch. Liebe Madame! Sier ift man, wie in allen großen Städten, — verliebt ohne Liebe, man bleibt zu Saufe ohne Säuslichkeit, — man hat Luftbarkeiten ohne Freude, und Gefelligkeit ohne Freundschaft.

Amal. Das boje Schickfal aller großen Statte. Jest bitte ich Sie inständigst, liebe Madame, dies Billet sogleich in bas Hotel bes Grafen zu fenden.

Fr. Wunfch. (liest bie Abreffe). "Un die Frau Grafin von Klingsberg." Ja, wenn nun aber keine Frau Grafin von Klingsberg mehr existirt?

Amal. Mich baucht ber Graf ermahnte ihrer; wo nicht, fo wird es zuruckgebracht.

Fr. Bunfch. Und was foll benn die Grafin?

Amal. Sie foll — ach, wenn doch der Pachter Rrautmann zurudkame, mir Nachricht brachte! — D Karl! Karl! wenn du mußteft, in welcher Lage ich bin!

Fr. Wunfch. Uch! was wollen Sie fagen, meine theure Madame? Man kommt in der Welt zuweilen in Lagen, — ich felbst, Madame! kein Häring in der Tonne liegt so schlecht, als ich oft gelegen habe. Nur Muth gefaßt, nur die Urme in die Seite gestämmt, man drängt sich durch. Es kommt mir just so vor mit dem menschlichen Leben, als wie in der Comö-

bie, wenn es recht voll ift; ba fteht man auch manchmal fo eingeprefit, bag man kaum Athem icopfen kann. Aber ba habe ich meine eig'ne Methode: ich gebe jedem von meinen Nachbarn fo ein Stuckchen von meinen Ellenbogen zu fühlen, gang fanft, gang leife. Unfangs merkt er es taum, nach und nach wird ihm bas Ding doch verbrieflich, und ebe eine Biertelftunde vergeht, hat er Plat gemacht. (Amglie, ber bas Befcmas überläftig wirb, nabert fich langfam und nachbentenb bem Rabis net, - Fran Bunfchel ift immer hinter ihr ber.) D Gie glauben nicht, liebe Madame, was fo ein fvikiger Ellenbogen, ber gang im Stillen unaufhörlich bohrt, endlich fur ein Loch guwege bringt. Will man gerade burch mit Gewalt, ja, bas geht nicht; aber fo tropfenweise, wie ber Regen aus ber Dachtraufe endlich einen Stein aushöhlt, - o ba fann man es weit in der Welt bringen. Rur immer geduldig jugefchaut! Tropf! tropf! nur immer auf eine Stelle gefchlagen, wenn auch gang fanft, am Ende thut es boch web. Da batten Gie meinen feligen Berrn tennen follen; ber mar wie Stahl und Gifen, und endlich habe ich ihn boch gebogen, wie eine Beidenruthe.

Amal. (in ber Thur). Ich munschte allein zu fein.

Fr. Wunsch. Ei, was allein! Warum nicht gar? Es ist nicht gut, bag ber Mensch allein sei, bas ist eine gold'ne Regel. Und wenn ich gleich nicht mehr so viel schwagen kann, als vor zwanzig Jahren, so bin ich boch auch nicht ganz auf's Maul gefallen. Ja vor zwanzig Jahren, da hatten Sie mich hören sollen! (Die letten Worte verlieren sich in ber Scene.)

# Dreizehnte Scene.

(Gin armliches Bimmer.)

Senviette (am Stickrahmen). Stein (geht mit verschränkten Armen auf und ab).

Senr. Willst du noch nicht gehen, Bruder? Es ist Zeit. Stein. Ja freilich! Was wird es helfen? Ich werde wieder die Runde machen, überall anklopfen und Niemand ju Sause. Ich gehe so schwer baran.

Senr. Das glaub' ich bir, guter Bruder!

Stein. D bu weißt nicht, Schwester, wie das emport, wie das an der Wurzel nagt, wenn man sich fühlt, wenn Ropf, Herz und Geburt einem ehrlichen Manne Unsprüche geben, und er immer zurücktreten muß, weil das Tuch an seinem Rocke nicht länger halten will, wenn das Vorzimmers-Geschmeiß mit einer gewissen Lakaien Wroßmuth auf ihn herabschaut, ihm gleichsam aus Gnaden ein Plätchen zum Stehen vergönnt, indessen das Gesindel auf seidenen Stühlen die Beine lang vor sich hinstreckt, und pfeift und trällert. Dich weiß es, ein solcher Kerl kann mich weder ehren, noch beschimpfen, ich weiß es, aber es ärgert mich doch.

henr. Du bift es nicht gewohnt.

Stein. Ja, wenn bas Schickfal mich jemals wieder in Wohlstand versett, weiß Gott! so werbe ich unter meinen Leuten strenge barauf halten: Söflichkeit gegen Frembe, sie mögen erscheinen in welchem Rocke sie wollen. Wenn benn auch ein armer Teufel seinen Wunsch nicht erreichte, wenn er boch nur liebreich empfangen wurde, so geht er vielleicht mit einer Thräne im Auge, aber ohne Gift im Herzen.

Senr. Du follteft lieber ben gangen Plan aufgeben.

Stein. Und wovon leben?

Senr. Saben wir nicht bis jest gelebt? Und fieb', hier ift noch Geld fur eine gange Boche.

Stein. Willst du mich schamroth machen? Von ber Sandearbeit meiner Ochwester soll ich meinen Unterhalt ersbetteln?

Senr. (empfinblich). Betteln? Rarl!

Stein. Dder ftehlen?

Senr. Reins von beiben. Was fich in meinen Sanden wie in meinem Herzen fur bich regt, ift ja Schwesterliebe.

Stein. Auch die kann drücken.

Senr. Mein, das fann fie nicht, bas muß fie nicht!

Stein. Wen Aufopferung nicht drückt, der war ihrer unwerth.

Senr. Welch' Opfer bringe ich bir? Daß ich mir arbeitend die Zeit verkurze?

Stein. Daß oft fpat nach Mitternacht beine Campe in ber gangen Strafe am letten brennt, ift bas Zeitvertreib?

Senr. Du meinft, ich thue zu viel? Dem läßt fich abhelfen. Wir hohlen Umalien; Gefellschaft erleichtert jebe Mube.

Stein. Sat die treue Geele nicht Elend genug mit mir getragen?

Senr. Mur ohne dich trägt fie fcmer.

Stein. Und darf fie unfere alte Chriftine verlaffen?

Senr. (gudt bie Achfeln). Freilich!

Stein. Dürfen wir jemals vergeffen, daß diefe redliche Magd in dem Augenblick, da der Feind und geplundert hatte, ihren fauer ersparten Bohn hergab, damit wir fliehen konnten?

Senr. Pfui, wenn wir das verg.ffen konnten!

Stein. Amalie muß also bleiben, wo sie ist. Zwar läßt ihr letter Brief ein nahes Ende von Christinens Leiden hoffen, — o, dann ist die bittere Trennung überstanden, die schon so viele Wochen dauert; dann weiß ich, wo ich neuen Muth mir hole, wenn des Schickfals heißer Wind über meine Lebenswüste fährt und ich ohne Kraft zu Boden sinke. Bis dahin rüttle mich die Noth jeden Morgen aus dem dumpfen Schlummer, und treibe mich hinaus auf die Straßen, in die Paläste, und lehre mich die schwere Kunst, mein unversdientes Elend vor unverdientem Glück zur Schau zu tragen. (Ab.)

# Vierzehnte Scene.

### Henriette (allein).

Guter Bruder! Deine Schultern find nicht schwach, aber ungewohnt zu tragen. Unglud war dir so felten, als den Einwohnern von St. Helena ein Gewitter; Großmutter und Tanten haben dich verzogen; der Reichthum hat dich verwöhnt. Uch! nur was man mit sich nehmen kann, was überall Zinsen trägt, Kopf und Fleiß sind wahrer Reichthum. Und die Männer, wo sie nicht mit dem Schwert durchfahren können, wo nur Ausharren zum Ziele führt, da taugen sie nicht. Wir verstehen das besser! Wir leiden, schweigen, hoffen und siegen!

# Fünfzehnte Scene. Senriette. Abolph.

Adolph (ftedt ben Ropf herein). Run, habe ich Wort ge= ` halten?

Senr. (fteht auf). Berr Graf!

Adolph. Drei Lage, drei lange Lage bin ich ausgeblieben, weil ich felbst vor Ihren Grillen Ehrfurcht hege.

Senr. Gie fommen vermuthlich wegen ber Befte?

Abolph. Begen ber Befte? Nein, mahrhaftig nicht! Ich fomme, Gie gu feben, gu hören, gu lieben, gu bewunbern, und alle Beften von gang Europa find mir gleichgultig.

henr. Wie oft habe ich Gie gebeten, diefen Son gu andern?

Abolph. Es ift aber mein natürlicher Baldgefang. Goll ber Fink eine Urie von Galieri trillern?

Senr. Die Befte, Die Gie bei mir bestellt haben, ift fertig.

Adolph. Go? Das ist mir nicht lieb.

Benr. Gie schienen doch neulich -

Adolph. Ja, ja, ich stellte mich ungeduldig, um oft nachfragen zu burfen.

Senr. Sier ift fie.

Adolph. Schon! febr fcon! Und vermuthlich wieder um ein Spottgeld?

Senr. Drei Dukaten.

Abolph. Dacht' ich's boch! (nimmt unvermerkt eine Sant voll Golb aus ter Tafche, und fchiebt fie unter ihre Arbeit.)

Henr. (wird es gewahr). Nein, durchaus nicht! Sie wiffen, Herr Graf, Sie wiffen es schon lange, daß ich nicht mehr annehme, als ich verdiene.

Adolph. 218 Gie verdienen? O wer mare wohl reich genug, Ihnen so viel anzubieten?

Sonr. Mehmen Gie gurud!

Adolph. Mein, ich thue es nicht!

Benr. 3ch bitte Gie!

Moolph. Durchaus nicht!

Senr. Go laffe ich ben erften, beften Bettler heraufkommen, und schenke ihm bas Gelb.

Moolph. Berauftommen ? Jest gleich?

Senr. Muf ber Stelle!

Adolph. Und wollten mir das seltene Glück rauben, mit Ihnen allein zu fein? Rein, da wollen wir es dem Bettler bequemer machen. (Rimmt bas Gelb und wirft es zum Fenfter binaus.)

Benr. Bas machen Gie?

Adolph. Ich werfe das Geld zum Fenster hinaus, um Ihnen zu beweisen, daß es mir nicht einfallen konnte, durch Geld Ihnen eine Verbindlichkeit auflegen zu wollen. Meinen Sie, ich kennte Ihren Werth nicht? Halten Sie mich für fähig, Eigenschaften gegen Geld auf die Wage zu legen? Ihre immer heitere Laune, Ihre Würde im Unglück — Ihre Sittsamkeit, — Ihr Fleiß, — Ihr Edelmuth, — Ihre ganze Liebenswürdigkeit —

Senr. Bon allem dem ift ja nicht die Rede!

Adolph. Ich bitte um Verzeihung, von allem dem ift recht fehr die Rede.

Holph. Kein Mensch wird denken, daß die Dukaten aus dem vierten Stock herausgeflogen find.

Sene. Ich getraue mir gar nicht, an bas Fenfter zu treten.

Adolph. Ift bergleichen benn hier etwas Neues? Es gibt hier Leute genug, die ihr Gelb wegwerfen, wenn auch nicht immer zum Fenfter hinaus.

Senr. Gie find ein feltsamer Mensch mit Ihrer Mischung von Gute und Leichtsinn, von Thorheit und Vernunft.

Adolph. Also halten Sie mich doch auch für ein wenig vernünftig?

Senr. Ein wenig, ja!

Abolph. Mehr verlange ich nicht; benn ich febe täglich, bag bie viel vernünftigen Berren unerträgliche Kreaturen find.

Senr. Gie haben die Rraft, fich felbft ju tragen.

Adolph. Recht. Sie drehen sich um ihre eig'ne Uchse und nur ein Komet könnte sie aus ihrer Bahn werfen. Sagen Sie mir, liebes, holdes Mädchen; — was nütt es zum Beispiel der Welt, ob Herr &. so glücklich gewesen, die Wurzel eines arabischen Worts zu entdecken, oder Herr Y. die Hieroglyphen von Persepolis zu entziffern? Hätte wohl einer von diesen Herrn seine Beine in Bewegung gesett, um Schönheit, Tugend und Verdienst vier Treppen hoch aufzusuchen? Und wenn er auch durch Zusall sich so hoch verstiegen hätte, vielleicht um einen neuen Saturnus Trabanten zu entdecken, hätte er wohl Sinn für die Benus gehabt, deren Trabant ich zu sein die Ehre habe?

Senr. Berr Graf! Nicht mahr, Gie halten mich für ein gescheites Madchen?

Adolph. Uch ja!

Sonr. Bogu also die Ochmeicheleien? Gescheite Frauengimmer lieben das nicht.

Abolph. Salten Sie mir's zu Gute! 3ch schwimme und greife nach jedem Strohhalm. Im Grunde freu't es mich, daß Schmeicheleien hier falsche Munge sind. Aber sagen Sie mir nur, wie ich es anfangen soll, Ihnen etwas Theilnahme für mich einzuslößen? Das heißt: etwas viel!

Senr. Burben Gie bas im Ernfte munichen?

Adolph. Belche Frage?

Senr. Dann find Gie weniger gut, als ich glaubte.

Molph. Gut? Ich bin mahrlich gut! Ich mar es immer, und bin noch beffer geworden, seitbem ich Sie kenne. Mit aller meiner Luftigkeit, wie Sie mich ba sehen, wenn ich bes Vormittags bei Ihnen war, so kann ich ernsthaft fein bis auf den Abend.

Senr. Und was macht Gie ernfthaft?

Adolph. Allerlei! daß ich gern immer bei Ihnen wäre, daß Sie das nicht wollen, vielleicht auch nicht können; daß es mit den Convenienzen ist, wie mit den Neujahrswünschen, die allen Leuten unerträglich sind, und die man doch anhören und wiederholen muß. Daß das Schicksal oft ärgere Launen hat, als die alten Egyptier, daß es mitunter Zwiedeln zu Göttern macht, und das wahre Verdienst in den Nilschlamm tritt, mit einem Worte: daß Sie keine Pugmacherin sein sollten, oder ich kein Graf.

Senr. Es ift nun aber einmal fo.

Adolph. Leider!

henr. Und wenn Gie mir wirklich gut find, fo kommen Gie felten.

Molph. Bin ich ben unbescheiden? Budringlich?

henr. Das nicht. Sie find mehr, weit mehr, als man auf den ersten Unblick vermuthen sollte.

Molph. Ja, ja, Gie haben Recht!

Senr. Aber mein Bruder ift felten zu Saufe, ich bin meift allein, und — Herr Graf — ich habe nichts, als meinen guten Ruf. Sie können ja auch ernsthaft fein, überlegen Sie das einen Augenblick! (Legt ihre hand auf feinen Arm.) 3ch habe nichts, als meinen guten Ruf. Mein Bruder ift unglücklich, aber ein Mann von Ehre. Die Ehre ift fein Troft, die Unschuld der meinige. Unser Bewustsein kann uns freilich Niemand rauben; aber die Welt sieht weder durch diese Mauern, noch in unsere herzen. Kommen Sie selten, lieber Graf, so werde ich mich Ihres Undenkens freuen.

Adolph (gerührt). Beich ein Ton! Beich ein Berg! marum bin ich nicht, warum kann ich nicht — (brudt ihre Sanb feurig an feine Lippen. henriette ift bewegt.)

# Sechzehnte Scene.

Borige. Stein (tritt ein und flust).

(Abolph und heuriette treten etwas verlegen auseinander. Stein geht vor, macht bem Grafen eine kalte Berbengung, und fieht henrietten etwas befrembet an.)

Seur. (gefaßt und ohne Berlegenheit). Per Gerr: Graf von Klingsberg, von dem ich dir einigemal erzählt habe.

Stein. Biel Ehre!

Adolph (noch etwas verlegen). Sie sind fo felten zu Sause. Stein. Geschäfte. Ich komme da eben von einer wunderlichen Scene. Aus den Fenstern dieses Sauses hat irgend ein Narr eine Sand voll Dukaten geworken.

Adolph (frappirt). Ein Marr?

Stein. Run ja! Ein vernünftiger Mann macht fich schwerlich solchen Spaß.

Senr. (angflich verlegen). Bruder!

Stein. Die Stragenbuben balgen fich um bas Beld. Es ift ein formlicher Auflauf. Die Polizei hat fich barein gemischt.

Mouph (heftig). Ich habe das Geld hinabgeworfen, ich, 1ein Berr!

Etein. Gie?

Molph. 3ch bitte ben Marren gurudgunehmen.

Stein. Mein Berr, das mar febr unbefonnen!

Molph. Gie häufen Beleidigung auf Beleidigung.

Senr. (febr angfilich). Bruder! - Berr Graf!

Stein. Ich brucke mich noch viel zu gelinde aus. (Mit tigender Buth.) Großer Gott! meiner Schwester galten also e saubern Redensarten, die ich eben habe hören muffen? Reiner Schwester Fenster waren es also, auf welche die buben mit Fingern zeigten?

Abolph (zu hensieten). Die wiffen alles; — reben Sie! Stein. Was ist ba zu reben? Ich weiß, baß hier nichts nsittliches vorgegangen, demn ich kenn' meine Schwester. berwer, außer mir, kennt meine Schwester? Unbesonnensit gilt hier eben so viel, als Laster. Die ist ein armes Waben; ber reiche Graf kann hier nichts wieder gut machen. der neiche Graf hat mit seinen elenden Dukatm die kostire Ehre meiner Schwester zum Genster hinausgeworfen! tein Glückist zertrümmert, und nun auch mein guter Name.

Molph. Sie vergeffen fich!

Beur. Bruber!

Stein. Sa! Und ich stehe noch hier? Und mein Dogen iht noch in der Scheide? Den Marren wollten Sie nicht alben. Gut, mein Serr! ich nehmeihn zurück und soge einen ihnurken an seine Stelle.

Abolph (greift nach bem Degen), Sa! Genugthuung!

Stein. Gie mir!

Senr. Um Gotteswillen!

Abolph (ergreift ihn beim Urm). Fort auf ber Stein! Stein. Bohin es beliebt. (Beibe ftarpen binant.)

Senr. (ihnen nach). Bruder! Bruder! Barmbergigfeit! (Ginft an ber Thure nieber.)

(Der Borhang fallt.)

# Dritter Act.

(Abgelegene Gegenb.)

# Erfte Scene, Adolph. Stein.

Abolph (tritt raid auf). Sier, mein Gerr, bier fort und Miemand. (Bieht ben Degen.)

Stein. Noch einen Augenblick, herr Graf!

Adolph. Keinen Augenblick! Roch nie hat ein Klingsberg fo lange eine Beschimpfung auf sich fiten laffen.

Stein. Ich gebe nicht von biefer Stelle, ofen Ihrien Genugthuung zu geben; barauf gebe ich Ihnen mein Uhrenwort; aber ich schlage mich auch nicht eber; bis ich gerebet habe.

Abolph. Reine Musflüchte! Reine Entschuldigungen! Stein. Musflüchte? Entschuldigungen? Beffit halten Sie mich? Es ift nicht von mir, was ich reben will, fenbern von zwei unglücklichen, liebenswurdigen Frauengintenten.

 Sie konnen mich ermorden; aber meinen Degen ziehe ich nicht, bis Sie mich angehort haben.

Adolph. Mit ber Bunge waren Gie weit schneller.

Stein. Sagen Sie, was Sie wollen, Sie bringen mich nicht auf. Der Gang hieher hat mich fühler gemacht. Sie haben für Niemand zu forgen; ich habe Gattin und Schwester.

Moolph. Wollen Gie fich hinter Ochurgen verfteden ?

Stein (mit Aufwallung). Berr! ich gab mein Ehrenwort, daß Sie Genugthuung erhalten. Jest laffen Sie mich reden; benn ich muß reden.

Adolph (ftust fich ungebulbig auf feinen Degen). Dun, fo reben Gie!

Stein. Sie haben mich beleidigt; ich Sie. Mein Blut, ober das Ihrige wird uns versöhnen; — das ift abgethan. Sie sind Cavalier und reich. Meine Schwester versichert, Sie wären auch edler Empfindungen fähig. Ich bin arm und unglücklich; was soll aus Gattin und Schwester werben, wenn ich falle?

Adolph. Das hatten Gie fruher bedenken follen.

Stein. Das ift nicht die Untwort eines ebein, reichen Mannes. Jest durften Sie nach Rache; in einer Biertelftunde ift bas vorbei. Bas wurden Sie mir bann antworten, wenn ich bann noch fragen könnte?

(Abolph nimmt ben Degen untern Arm und fieht ihn eine Zeit lang forichend an. Stein ichaut ihm bufter in's Auge.)

Molph. 3ch werde für die Ihrigen forgen.

Stein. Das hab' ich erwartet.

Moolph. Und nun -

Stein. Salt! Ich muß mich noch näher erflären.

Abolph. Moch mehr Erflärungen f

Stein. Es gehört jur Sache. Die Meinigen find frant, verlaffen in biefer großen Stadt. Gierbleiben felleniftenicht. Ich verlange keine andere Gilfe von Ihnen, Gernanden, als daß Sie die beibeiben Franenzimmer durch einen fichernand anftändigen Bogleiter zu einer alben Verwandtinbringen laffen, die in Schwaben wohnt. Wollen Sie bas?

Wolph. 3a!

Stein. Wier ift mein Tafchenbucht Wegt as guffon bebe auf die Erbe.) Wenn ich falle, fo werben Giebarin biellewoffe meines Standes und meines Unglud's finden.

Maolph. Gut.

Stein. Geloben Sie mir Achtung für die Angend meines Weibes und die Unschwie meiner Schwester; guioben Wie mir "Schonung meines - Rummers. Bersprechen Wie mir, such micht zu sehen, Was Gie thun, geschese durch einen Dritten. Wollen Giedas?

Aidelph. Ich will.

Stein. Ihre Hand darauf!

Abolph. Sier ift fie!

Stein. Muf Bhre Chre?

Mbolph. Muf meine Shre!

Stein. In: Gegenwart Getief!

Mdolph. Genug!

Stein. 5

brechen Gie

rt, fo

an. (Bieht.)

Abolph. Gie fprachen von a

Stein. Ich trage Uniform, b

jur Sache!

Abolph. herr Lieutenant — Ihre Worte, — Ihr Benehmen — es macht mich stugig. Sie haben eine liebenswürdige Schwester, ein braves, ebles Mädchen. Ihre Frau kenne ich nicht, vielleicht ist sie der Schwester ähnlich. Zwei solche Geschöpfe in diesem Augenblick noch unglücklicher zu machen, als sie ohnehin schon sind, — es thut mir weh. Denn, was auch geschehen mag, Sie sehen selbst ein, für Sie kann der Erfolg nie günftig sein. Falle ich, so ist Flucht, oder Festung Ihr Los.

Stein. Ich weiß es.

Adolph. Und das Los der Ihrigen?

Stein (feufst, und wirft einen buffern Blid in die Bufunft). Mein Entschluß ift gefaßt.

Stein (nach einer Baufe). 36 fcmeige.

Abolph. Run, sochabe ich mir nichts weiber worzuwerfen. Doch halt! — wenn ich falle, — Sie sind arm, — bier ist Reifegeld. (Legt feine Borse zu bem Laschenbuche.)

Stein. Sa! biefer Zug vorbirgt mir Ihr Wort! Fest sterbe ich ruhig. (Sie fechten, Stein vertheibigt fich nur schwach, und gibt nach einigen Stoffen ptoglich bie gange Bruft Breis.)

Abolph (erfchrieft und zieht fich gurud). Bas foll bas heißen? Stein (fich wieber in Bofitur legenb), Weiter! weiter!

Abolph. Salt, mein Serr! Bollen Gie mich zum Menchelmörder machen ?

Stein. Saben Sie Genugthuung?

Adolph (flust und bebenft fich einen Augenblid). 3ch glaube

fast. (Nimmt ben Degen untern Arm und geht einmal auf und nieber.) Ihr Leben war in meiner Gewalt. War es nicht?

Stein. Das mag fein.

Adolph (geht abermale auf und nieber, und bleibt jum zweiten Male vor bem Lieutenant fieben). Gie wollten fterben?

Stein. Ich bin Ihnen feine Rechenschaft fculbig.

Adolph. Aber ich mir felbst. (Geht jum britten Male auf und ab.) Mein Berr, ich erkläre Ihnen hiermit, daß ich Sie für einen todten Menschen halte, (ftedt ben Degen in bie Scheibe) und folglich darf ich jest ohne Indiscretion den Inhalt dieses Taschenbuches untersuchen. (Nimmt bas Taschenbuch auf.)

Stein. Berr Graf, mas thun Gie?

Adolph. herr Lieutenant! Ich bin ein Mann von Ehre. Untworten Sie mir als ein ehrlicher Mann: Sie forderten mein Wort auf die Versorgung Ihrer Gattin, Ihrer Schwefter; — ich gab Ihnen mein Wort — und nun wollten Sie sich von mir umbringen laffen. habe ich es errathen?

Stein (mit bitterer Behmuth ausbrechend). 3a! benn ich bin den Meinigen zur Laft und habe feinen Biffen Brot mehr.

Adolph. Genug! Gie haben mich beschimpft, dafür habe ich Sie todt gestochen. Sie schweigen, — denn Sie sind todt. Ihres Vermächtnisses erinnere ich mich noch sehr wohl, so wie meines Versprechens. Wir wollen doch sehen, mein todter Herr, ob ich ein Schurke bin, wir wollen sehen. Jest habe ich ein Necht auf Ihr Vertrauen, Ihre Familie ist die Meinige. Ich habe mein Wort gegeben, und bei Gott! ich werde es halten.

Stein. Sonderbarer Jungling! Ja, Sie flofen mir Bertrauen ein. Aber mein Bertrauen kann nur bann ber

Bettelei unahnlich werden, wenn Gie mir vorher versprechen, mir nicht zu helfen.

Adolph. Eine seltsame Bedingung! Wiffen Sie auch, baß Sie mir gar keine Bedingungen vorschreiben durfen? Sie sind todt, und dies Taschenbuch wird mich schon belehren, mas ich zu thun oder zu laffen habe. (Deffnet es.)

Stein. Erfparen Gie fich bie Mühe! 3ch bin -

Adolph (ber unterbeffen einen Brief aus bem Taschenbuche genommen, liest die Abresse). Sie sind — »Karl Freiherr von Stein, vormals Lieutenant unter den chur-trierischen Truppen." — (Berwundert.) Sind Sie das wirklich?

Stein, Ja.

Adolph. Freiherr?

Stein. Ja.

Adolph. Warum verschwiegen Gie bas? Warum nannten Gie fich schlechtweg Stein? Und Ihre Schwester —

Stein (bitter lächelnb). Die Pugmacherin!

Adolph. Ich verstehe. Abel bleibt Abel, er mag den Put kaufen oder verkaufen. Der Stelmann, der mit der Tugend in den vierten Stock zieht, ist mir mehr werth, als der mit dem Golde im ersten wohnt.

Stein. Go benfen wenige.

Adolph. Doch, doch! Man sieht es Ihnen nur nicht immer an. Ich, z. E. — hatten Sie mir wohl zugetraut, daß ich allenfalls auch ohne Uhnen im Stande ware, der erste Edelmann in meiner Familie zu werden? Sie hielten mich für einen reichen vornehmen Wildfang, für weiter nichts, und bei Gott! Ich bin etwas mehr.

Stein (brudt ibm bie Banb). Biel mehr!

Adolph. Geben Gie, dieser Bandedruck - bas ift eine formliche Abbitte.

Stein. Gie ift es.

Abolph. Go ichamen Gie sich Ihrer falfchen Scham! Wenn ich früher gewußt hatte, baß Gie Baron sind, ware es benn jemals so weit zwischen uns gekommen? Satte ich bann wohl bie Dukaten zum Fenster hinaus geworfen? Satte ich nicht Ihrer Schwester statt ber Dukaten die Sand geboten?

Stein (erftaunt). Berr Braf!

Abolph. Bas ift da zu erstaunen? Erschrecken sollten Sie vielmehr über das Unglück, dessen Urheber Sie zu werben im Begriffe standen. — Und henriette! Sie sieht, wie meine Liebe von Tag zu Tage wächst, wie ich vergebens mit mir kämpfe, mich zerstreue; wie ihr Beist und herz mich von der Liebe zu der Hochachtung führen, sie hört, wie oft ich klage, daß mein Stand, meine Berhältnisse mich von ihr trennen, sie hört und sieht das alles, und schweigt, — nennt sich Demoiselle henriette Stein! — Nun warte nur, dir will ich auch den Kopf waschen.

Stein. Wir verloren unfer ganges Bermogen.

Abolph. Das geht mich nichts an. Den Namen haben Sie nicht versoren. Die Familie Stein ift eine ber besten in Deutschland. Topp, herr Bruder! schlagen Sie ein! die Straßenjungen soll der Teufel holen, die keinen Resspekt vor den Fenstern meiner Braut haben.

Etein. Gie fchergen, Berr Graf!

Adolph (ernft). Nie mit einem Unglücklichen. Das maren Sie wenigstens. Von heute an find Sie es nicht mehr. Ich weiß, Sie suchen Dienste. Vielleicht kann ich etwas für Gie thun; wo nicht, fo hat mein Nater Gelb für uns alle.

Stein. Ich lebe nicht von Mmofen.

Adolph. Bas ein Bruder dem andern gibt, ift fein Almofen.

Stein. Berr Graf! Gie wollten im Ernft -

Molph. In allem Ernft die frohlichfte Begebenheit meines Lebens feiern.

Stein. Ein fo rafcher Entschluß in Ihren Jahren -

Abolph. Jum Senker! Bin ich benn nicht alt genug, um zu heirathen? Und rasch ist mein Entschluß ganz und gar nicht. Ich sage Ihnen ja, daß der Gedanke mir schon tausendmal durch Ropf und Serz gefahren ist. Nur der Unterschied bes Standes hielt mich zurud. Ich war wie ein Luftballon, ber noch angebunden ist; die Stricke werden entzwei geschnitten, und ich fliege in die Höhe.

Stein. Bie? Sie hatten wirklich ben wahren Werth biefes Madchens erkannt? Sie wollten ohne Rucklicht auf Vermögen, ohne Scheu vor unserer jegigen Lage —

Moolph. Sin zu ihr, daß ich Gie überzeuge!

Stein. Zuvor noch einmal Verzeihung für mein Aufbrausen! Ich kam eben zum vierzigsten Male von der Thür eines Großen, wo übermüthige Lakaien mich abgewiesen hatten. Ich war eben so voll Vitterkeit gegen die Menschen, so voll Wuth gegen alles, was vornehm heißt, und nicht vornehm denkt. Hoffnungslos kehrte ich zurück, Verzweislung füllte mein Herz, da hörte ich mit halben Ohren das Stragengeschwäß; in dieser Stimmung kam ich hinauf, und sah, wie Sie meiner Schwester Hand an Ihre Lippen drückten; da erfuhr ich endlich die Geschichte mit den Dukaten, glaubte die Ehre meiner Schwester beleidigt, und — mein geprestes Berg machte sich Luft. Berzeihen Sie mir! (Umarmt ibn.)

Adolph. Alles, nur das nicht, daß Gie mich zu Ihrem Mörder machen wollten.

Stein. Es war ber höchste Kleinmuth, bas Verzagen an jeder hoffnung, bas Verlöschen ber letten Funken meines Vertrauens auf Gott! Im Ueberfluß erzogen, habe ich nie dulden gelernt. Den Meinigen zur Last, ber Erde eine unnüße Burde, sollte wenigstens mein Tob —

Adolph. Genug! mit dem Unglücklichen follte der Glüdliche nicht rechten; benn ihm wird jede Tugend leicht, aber
wo bleibt das Verdienst? Kommen Sie, Freund! Arm in
Arm zu Ihrer Schwester, daß ich noch heute mit frohem
Muthwillen diesen Beutel voll Dukaten (hebt ibn auf) zu
ihrem Fenster hinaus schüttle! (Will gehen.) O weh! da überfällt mich plöglich ein kalter Schauer. Wir haben eine Kleinigkeit vergessen. Wenn Ihre Schwester mich nicht mag?
Wenn sie lieber Rosen auf Westen sticken, als auf meinen
Lebenspfad streuen wollte? wie dann?

Stein. Der Con, mit welchem Gie von Ihnen gesprochen, läßt mich bas nicht befürchten.

Adolph (indem er ihn untern Arm faßt und mit ihm abgehen will). Ja? o wie? Erzähle mir, Bruder! wie war der himmlische Son?

Stein. Noch eins, herr Graf, Sie haben einen Bater. Adolph (ftust, läßt ihn los. — Baufe). Ja, und einen guten Bater.

Stein. Bollen und durfen Sie einen so wichtigen Schritt ohne fein Diffen thun ?

Mdolph. Mein!

Stein. Und muß seine Einwilligung nicht bas erfte Brautgeschenk fur meine Schwester fein?

Adolph. Ja, Sie haben Recht! erft zu ihm, bann zu ihr; bas fordert meine Pflicht und Ihrer Schwester Ehre.

Stein. Go ift's brav!

Adolph. Er wird einwilligen. Meine Mutter war auch nur ein armes Fräulein. Es war auch so eine Geschichte. Die Tante hat mir das einmal erzählt — ja, ja, er wird einwilligen. Geben Sie mir nur Ihr Taschenbuch, daß ich ihm die Beweise ihrer Geburt vorlegen kann.

Stein. Bier ift es.

Abolph. Und nun auf baldiges Wiedersehen! Ihrer Schwester kein Wort, — oder noch besser: geben Sie ihr zu verstehen, — Sie hätten mich — durch und durch gebohrt, und dann geben Sie wohl Ucht, was das für Effekt macht? ob sie schreinen vergist? ob sie wohl gar ohn-mächtig wird? — Uch, wenn sie ohnmächtig würde? Entzückenber Gedanke! Ich könnte närrisch werden vor Freuden! — Bruder! wenn sie etwa ohnmächtig wird, dann laß mich gleich auf der Stelle holen, — dann knie ich zu ihren Füßen, — dann erwacht sie, — dann erblickt sie mich, — dann fällt sie mir in die Urme — ich muß fort, sonst werde ich selbst noch ohnmächtig! (Ab.)

Stein. Ich suchte ben Tob, und fand bas Glud meiner Schwester. Gute henriette! bir wird vergolten werden. (Ab von ber anbern Geite.)

## Bweite Scene.

#### (Bimmer ber Graffin.)

### Grafin. Erueftine.

Grafin (Amaliens unerbrochenes Billet in ber Gant haltenb). Wer brachte bas Billet?

Eru. Ein Knabe.

Gräffin. Sonderbar! (Rief bie Armffe.) #2in bir Fran Gra-fin von Klingsberg." — Ich bin ja teine Graffin Klingsberg mehr.

Ern. Ihro Onaben waren es boch, und bain ber gangen Stadt teine Grafin Rlingeberg eriffirt ---

Grafin. Go meinft bu, konnte ich bas Billet mie gutem Gewiffen öffnen ?

Ern. Muerbings!

Grafin. Ein Diffverstand muß freilich bier jum Grande liegen.

Ern. Und wie laßt fich ber anbers aufflaren?

Gräfin. Du haft Recht! (Eröricht aus Bie) . Sine migfidliche Fremde, die von Ihrem Gemahle und Ihrem Gobus verfolgt wird, bittet um Schuß. — Retalie, Baroule von Stein, geborne Gräfin von Wildberg." — Run beim Pinimet! das ift luftig! ich bin schon seit zwei Jahren Witne, habe in meinem Leben keinen Sohn gehabt, und soll vor feinen Rauffleilungen schüßen! mein Gemahl war freilich so ein Patron; aber er wird doch nicht als Gespenst —

Ern. Ich vermuthe fast -

Grafin. Rebe!

Ern. Da bie Frau Grafin bier im

nnte es leicht fein, daß die Fremde Sie für die Gemahlin hres herrn Bruders gehalten —

Grafin. Du haft Recht. Aber mas folgt benn baraus? ich mohl nicht, daß mein Bruder -

Ern. (fcalfhaft), Warum nicht?

Grafin. In feinem Alter -

Ern. Wenn Ihro Gnaden es mir nicht ungnabig nehmen ollen : jung gewohnt, alt gethan.

Grafin. Saft bu Beweife?

Ern. Ich hatte mohl -

Grafin. Beraus bamit!

Eru. Denn Shawl, ben Ihro Gnaden da um haben -- Grafin. Dun?

Ern. Er war eigentlich mir bestimmt.

Gräfin. Dir ?

Ern. Er war ber Preis eines Ruffes.

Grafin. Den mein Bruder verlangte?

Ern. Er geht mir überall nach, und sucht mich immer nüber zu locken.

Grafin. Wie kommt benn aber ber Shawl an mich? Ern. Ja, bas weiß ich nicht.

Gräfin. Wart', alter Corpdon! die Thorheit follst du

Ern. Und ber junge Herr Graf ift auch fo ein luftiger berr.

Grafin. Ja, ja, es werden wohl meine faubern Verwanden fein, von welchen hier die Rede ift. — Bore, Erneftine, in Shawl mußt du mir heute noch laffen. — Morgen ift bein!

Ern. (füßt ihr bie Sant). 3ch banke!

Graffin. Jest muffen wir auf einen Streich Beuten, biefe Dame — Baronin von Stein nannte fie fich? eine Ungladliche? — Sie kann auch wohl eine Betrügerin fein. Ift ber Knabe noch braußen?

Grn. Er wartet auf Untwort.

Grafin. Geh'! Ich laffe ber Unbefannten fagen', fie mochte zu mir kommen; jest gleich. (Trackline geht.) Warte! (Denft nach.) Wenn ich fie hieber kommen laffe, fo Bunte mein Bruber ihr begegnen, ober mein Roffe. — Beffer ich fahre zu ihr. Zwar — schieft sich bas? — Benn fie nam eine gediebeine Betrügerin ware? — Gleichviel! sie nennt fich inightlitich. Durch Menschenliebe sich tauschen laffen ift Beine Schinde. Geh', frage nach ihrer Wohnung. Ich will fettig Bulmen. (Ernestine ab.)

# Dritte Scene.

## Grafin (ellein).

So recht. Sich felbst finden ber f t lich; aber webe einer alten D da wißeln wir, da spötteln wir, — man bergleichen schon verzeihen. um zu lieben und geliebt zu werden! sie in ihrem Beruf. Aber so ein alter herr ein Amor mit einem Saturnuskopf, i bie grauen Locken saufelt, und ber mern dem Gott huften einen Te

## Vierte Scene.

## Gräfin. Der alte Graf.

Graf. Guten Abend, Schwester! Ich fomme, bich gu agen, ob wir gusammen in's Theater fahren?

Gräfin. Bas gibt man heute?

Graf. Den Ring, von Schröber.

Grafin. Aha! deine Beschichte?

Graf. Ich sehe bas luftige Stück noch immer gern. Es it mir einen Namen in der Welt gemacht; es hat mir lange ichher noch manchen Sieg erleichtert.

Gräfin. Lange nachher? bu warft doch damals schon nicht ing jung mehr.

Graf. Aber gesteh' nur, Schwester, ich war ein liebensürdiger Patron — und auch jest noch — man hat beaux estes. (Bor bem Spiegel.)

Gräfin. Wie alt bift du jest?

Graf. Ich habe mich wirklich jum Erstaunen confer-

Gräfin. Wie alt bift bu?

Graf. Besonders, wenn man bedenkt, daß ich mein zben so ziemlich genoffen.

Gräfin. Wie alt bift -

Graf. Und bag bie Strapagen im Rriege -

Gräfin. Wie alt -

Graf (ungebulbig). Höre, Schwester, man merkt es bir 1, daß du zwanzig Jahre auf dem Lande zugebracht hast; nn du hast keinen Funken gute Lebensart.

Gräfin. Bergib! Ich glaubte mit einer Mannsperson reben; ober meinft bu - ach! jest besinne ich mich -

bu haft Recht, Bruder, ich habe bir noch nicht fur bein artiges Geschenk gedankt.

Graf. Gefchent? welches Gefchent?

Grafin. Run ben allerliebsten Shawl, ben bu mir biefen Morgen burch Abolph schiefteft.

Graf. Uch ben?

Gräfin. Er ift fo weich, fo warm!

Graf. Go? das freut mich.

Grafin. Sage mir nur, wie bu auf ben galanten Gin- fall tamft?

Graf. Je nun - ich - ging über ben Graben und - Grafin. Und bachteft an mich?

Graf. Naturlich an bich!

Grafin. Und ba faufteft bu fur mich -

Graf (verbrieglich). Ja, ja, fur bich!

Gräfin. Das war scharmant von bir! bafür muß ich bich kuffen! (Umarmt ihn.)

Graf. D, gehorsamer Diener!

Gräfin. Es ift freilich nicht ber Ruß eines jungen, habichen Madchens.

Graf. Ei, wo beneft du hin? die Zeiten find vorbei. Un so etwas bente ich nicht mehr.

Grafin. O das weiß ich, — das weiß ich! folde Thorheiten überlaffeft du jest beinem Sohne.

Graf (mit tomifchem Seufzer). 3a, meinem Sohne!

Grafin. Aber ich muß im Ernft barauf benten, mich zu revangiren.

Graf. Ift nicht vonnöthen.

Grafin. Gi ja boch. Ein fo feines Mertmal beiner brüderlichen Mufmerkfamkeit barf nicht unvergolten bleiben.

Ich werbe meinen ganzen Big aufbieten, um dem Namen Klingsberg Ehre zu machen. (Schlägt ihn mit bem Sacher auf die Schulter.) Abieu, du kleiner Schelm! (Ab.)

# Fünfte Scene.

#### Graf (allein).

Geh' nur, alte Schachtel! — Ich habe bich herzlich lieb, aber jest bist du mir im Wege. — Ich glaube gar, sie be-lauert mich dann und wann? ihr Ton war so zweideutig. So sind die Damen alle. In der Jugend laffen sie sich die Cour machen und schlagen die Augen nieder; im Alter sperren sie sie weit auf, um zu sehen, wo andern die Cour gemacht wird. (Horcht.) Der Wagen fährt vor, — sie ist fort.— Jest zu der schelmischen Soubrette! (Deffnet eine Seitenthür.) Tinchen! pst! Tinchen!

Ern. (inwendig). Ber ruft?

Graf. Sieher! geschwind! (Indem er fich bie Sande reibt.) Ein herrlicher Augenblick! die Schwester ausgefahren, zwei Bedienten mitgenommen, der Wildfang von Sohn nicht zu Sause —

# Sechfte Scene.

## Graf. Adolph, (bann) Ernestine.

Adolph (tritt haftig ein). Mein Vater!

Graf. Was? Sat der Tenfel dich auch ichon wieder da? Adolph. Ich suche Sie überall; ich höre, daß Sie bei ber Tante sind, und fliege herüber.

Graf. Fliege du mit dem Luftballon nach Egypten!

Ern. (fommt). Der herr Graf haben gerufen; mas ift gu Ihrem Befehl?

Graf (verlegen). 3ch? Gerufen?

Ern. Go ichien es mir.

Graf. Uch ja, ich wollte nur fragen, ob meine Schwefter -

Ern. Go eben ift fie ausgefahren.

Graf. So, fo! nun weiter wollte ich nichts wiffen, mein Kind, gar nichts.

Ern. Dann gehe ich wieder an meine Arbeit. (26.)

Graf. Sage mir nur, du junger Ueberall und Mirgends! was willst du von mir? brauchst du wieder Geld?

Da, ba hast du, und nun packe dich fort!

Adolph. O biesmal bedarf ich etwas weit toftbareres,
- Ihren Segen.

Graf. Meinen Segen? In Gottes Namen! ber himmel segne bich, und gebe bir einst zehn folche Buben, wie du einer bift. Ift's nun genug?

Moolph. Ich muniche zu beirathen.

Graf. Seirathen? Soll mir lieb fein! Soll mir fehr lieb fein! dann wirst du schon gezwiebelt werden. Run, wen willst du denn heirathen?

Moolph. Die junge Baroneffe Stein.

Graf. Stein? Die kenne ich nicht.

Molph. Gie ift hier ganglich unbekannt.

Graf. Das ist schlimm!

Adolph. Gie ift febr arm!

Graf. Das ift noch schlimmer.

Adolph. Ihr Bruder mar Lieutenant in dur - trierischen Diensten.

Graf. 26! Lieutenant Stein! ben fenn' ich fo halb und alb.

Adolph. Er sucht hier Dienste.

Graf (bei Ceite). Und wird gefucht.

Adolph. Die Familie ift alt und gut.

Graf. Ich weiß.

Abolph. Das Madchen ift ichon, edel, wohl erzogen. Graf. Ein Engel, ein Engel! Ich weiß icon.

Abolph. Rurg, befter Bater, es ift die hubiche Putracherin, von der ich biefen Morgen mit Ihnen fprach.

Graf. Das? Eine Pugmacherin? die willft du beirajen?

Adolph. Gie hören ja, daß fie von Stande ift.

Graf. Beiche Mahrchen laffest bu bir aufburden?

Adolph. Sier find die Beweise. (Bieht bas Tafchenbuch :rvor.)

Graf. Abolph! höre mich an! Ich habe allen Respekt or hubschen Pugmacherinnen; es ift eine Claffe von Menben, die ich sehr wohl leiden mag; aber zur Schwieger= ichter — basta!

Abolph. Aber fie ift ja nicht, mas fie fchien. Graf. Gleichviel.

Adolph (febr befdeiben). Ich weiß doch, daß mein Bater - einst - meine Mutter - fur noch weit weniger hielt.

Graf. Odweig'!

Abolph. Soll die eble Seele verkannt werden, weil fie h herabließ, für den Unterhalt ihres Bruders zu arbeiten? boll Fraulein Henriette von Stein —

Graf. Benrætte! heißt fie Benriette? Abolph. Gie tragt ben Namen meiner Mutter. Graf "(mit einiger Biffrung). Deine Muttet Bas mine fehr brave Frau.

Adolph. Und doch auch nur ein armes, antecumtes Madchen.

Graf. Ein Madden, wie beine Mutter war, finbest bu nicht in halb Europa.

Adolph. Go gehört Bien zu ber anbetn Saffte; benn ich habe sie gefunden.

Graf. Poffen!

Abolph. Geben Gie sie nur, mein Bater! Sprechen Gie mit ihr!

Graf. Was kann bas helfen? Sie wird mich einnehmen, o ja, bas glaube ich wohl! Sie ift jung und habich, und ich bin bann auch kein Klot. Aber ihre Mahriben von Baroneffen u. s. w. die glaube ich dir boch nicht, die glaubt man nur in beinem Alter.

Adolph. Die Beweise -

Graf. Und ber Berg Bruber Lientengnt, ber ift mir icon gang fatal.

Adolph. Er ift ein Mann von Chre im ftrengften Sinne bes Borts.

Graf. Das mag er fein; aber er fucht Dienfte und hat nebenher Umourettchen; bas weiß ich.

Adolph. Er?

Graf. Ja, ja, er! bas weiß ich!

Abolph. Je nun, vielleicht,, bag in gladbiffeen Bei-

Graf. Aber jest foll er bas bleiben laffen; benn ofne Ceres und Bachus friert Benus; bas weiß jeber Befintinabe. Abolph. Auf mein Wort, bester Bater! Graf. Du bift verliebt; auf bein Bort baue ich nichts.

Molph. Er dentt an fein Frauenzimmer.

Graf. Go benten bie Frauenzimmer an ihn.

Adolph. Seine Papiere beweisen, daß er von tabelloser Berkunft ift, und daß seine Guter ein Raub des Feindes wurden.

Graf. Beschichten, die man jest taglich bort.

Abolph. Leiber, — und sonderbar genug! Tausend Unglückliche erregen weniger Mitleid als ein Einzelner. Aber so benkt mein Bater nicht, — so fühlt er nicht.

Graf. Danke! banke!

Abolph. Er wird seinem Sohne gönnen, was er selbst genoß: stilles Glück an der Seite eines armen, sittsamen Mädchens, das den Reiz der Liebe und die Burde der Tugend noch durch das Gefühl der Dankbarbeit verschönert und erhöht! das mich weder durch thörichte Pracht ruiniren, noch durch Mode-Galanterien zum Gefpötte machen wird.

Graf. Roman!

Adolph. Es fteht ja nur bei Ihnen, eine mahre Be-fchichte daraus zu machen.

Graf. Ich sehe wohl, ich komme nicht los. Laß mir bie Paviere bier!

Moolph. Gie wollen fie untersuchen?

Graf. Bei Gelegenheit.

Abolph. Gie wollen bas Madchen feben?

Graf. Bei Belegenheit.

Adolph (bittenb). Balb! balb!

Graf. Jest geh'!

Adolph. Heute noch!

Graf (ungebulbig). Wenn bu noch zwei Minuten him verweilft, so thue ich es in meinem Leben nicht.

Adolph. Ich gehe schon — und darf indeffen meiner Braut sagen — ?

Graf. Bas, Braut? Go weit find wir noch nicht.

Adolph. D Sie werden eine allerliebste Schwiegertochter haben. Geben Sie Ucht, bester Vater, Sie werben sich noch selbst in sie verlieren. (Ab.)

#### Biebente Beene.

#### Graf (allein).

Selbst in sie verlieben? — Ja, das will ich auch. 3ch will es dir vergelten, Bursche, daß du mir so oft in den Weg trittst. Endlich ist die Luft wieder rein. (Will in's Andinet.) Bum Senker! die Thure ist verschlossen? (Gudt durch des Chlässellest und ruft:) Tinchen! Tinchen!

# Achte Scene. Graf. Baltbafar.

Balth. Gnabiger Herr!

Graf. Sat der Satan ichon wieder eine neue Qual für mich ausgesonnen? Was willft du, alter Schwalbenschweif? faffe dich burg!

Balth. Die Ohrgehänge habe ich ber Madame Friedberg abgeliefert.

Graf. Und fie hat fie angenommen?

Balth. Ja.

Graf. Biftoria!

Balth. Bier ift auch ein Billet.

Graf. Von ihr?

Balth. Ja.

Graf. Gib her und pack' dich fort! (Balthafar geht fcmun= gelnb ab.)

#### Mennte Scene.

#### Graf (allein. Lieft).

"Die Wirthin vom Hause ist eine Schwäßerin" — bas ist wahr! — »so bald es dunkel wird, sinden Sie mich auf der Bastei" — Scharmant! — "Un einem Schleier sollen Sie mich erkennen. Umalie Friedberg." — Ullerliebst! Ja, die Ohrgehänge haben Wunder gethan! — Wie sagte sie doch? (Parodirent.) "In der Gräfin, wie in der Bettlerin sollte weiß-liche Tugend Ihnen heilig sein." — Ja, ja, die Sprache kennen wir schon. "Gehen Sie, kommen Sie mir nie wieder vor die Augen!" — Das heißt: — nicht ohne Ohrgehänge! also wenn es dunkel wird? — Es ist ja schon dunkel! (Gegen tie Seitenthüre.) Gute Nacht, Tinchen! Für heute bleibst du einsam, wie Penelope, an deiner Stückerei. Aus Koketterie hast du die Thüre verschlossen, und zur Strafe wirst du plantirt. (Ab.)

## Behnte Scene.

(Auf ber Baftei. — Racht und Monbicein.)

#### Adolph (allein).

Soll ich zu ihr geben? barf ich? — Ohne die Einwilli= gung meines Baters? — Zwar bring' ich hoffnung mit —

aber boch nur Soffnung - feine Gewisbeit! - menner fic anders befonne, - wenn fie ibm nicht gefiele, - wenn er ein Machtwort fprache, - ich glaube mabrhaftig. ich warbe unglücklich fein. Unglücklich? - Bas ift baet 34 mar es noch nie. Aber ich fange an ju fürchten, bag auch ich es merben konnte. - Sa, ba, ba! fiebe ba, ber junge Klingsberg luftwanbelt im Monbichein und feufat! Ja, nun ift es richtig! er ift verliebt! entfeslich verliebt! (Sest fic auf eine Bant, mer lebnt fic an bie Mauer.) Beiliger, tenfiber Mond! bu baft nun fcon viele bunbert Jahre bas narrifche Beng mit angefeben. mas die Menfchen unter beinen Mugen treiben, fage mir nur. wie ift es möglich, bag bu nicht lachft? -- 3ch binenerbrieflich, und mochte meinen Berbrug gern an bir ausiaffen, bu abaefcmactter Mont! immer bift du frennblich, wie ein Sofmann, immer basselbe Gesicht, wie ein Chemann, immer ber namliche Opagirgang auf und nieber, wie eine Schiftmache. (Baufe.) Ab! bas bilft mir nichts! Ich wollte, bas mir irgend ein Abenteuer auffließe! Go etwas Difantes! menn auch einige Prügel babei vorfielen, ich mare eben recht in ber Lanne ju geben und ju empfangen.

# Gilfte Scene.

Adolph. Grafin, Amalie (beibe verfchlebert).

Adolph. Sieh' da, ein Paar Frauenzimmer! wollen auch dem Monde die Cour machen. Ich glaube gar versichleiert? Still! bas wird intereffant!

Grafin (halbleife). Nur Muth gefaßt! wenn bie Abreffe richtig war -

Amal. Er gab fie mir in feinem erften. Weiefe.

Adolph (bei Ceite). Es ift von Briefen die Rede.

Grafin. Go muß mein Bebienter gleich jurud fein.

Abolph (bei Ceite). Die Damchen wollen mir weiß machen, daß sie einen Bedienten haben.

Gräfin. Und bann feben Gie ihn noch biefen Abend.

Amal. Ich gittre vor Angst und Freude.

Adolph (bei Geite). Die Stimmen find mir nicht gang unbefannt.

Grafin. Rubig, liebe Baronin!

Adolph (bei Seite). Baronin? Ja, wer's glaubte!

Amal. Uch, gnabige Grafin!

Adolph (bei Seite). Immer beffer! Im Ende werden noch Fürstinnen baraus.

Amal. Was mare in biefer großen Stadt ohne Ihren Schut aus mir geworben?

Adolph (bei Ceite). Das nämliche, mas bie Mamfell jest zu fein scheinen.

# Bwölfte Scene.

Borige. Jatob (ihm Oberrod).

Jatob. Ihro Gnaben! Ich habe feine Wohnung ge-funden.

Amal. (mit froher Aufwallung). Gefunden!

Moolph (bei Seite). Bas gefunden ?

Amal. Bar er gu Saufe?

Jafob. Ich glaube - ja.

Amal. Ift er gefund ?

Jatob. Das weiß ich nicht.

Adolph (bei Seite). Bartliche Beforgniß!

Grafin. Bir find am Biele. .

Adolph (bei Seite). Go?

Grafin. 3ch werbe Beugin Ihres Entzacten fein.

Abolph (bei Seite). Kann unterbleiben. Entgach ift man am liebsten ohne Zeugen.

Graffin. Jest gehen Sie, liebe Freundin! 34 fice da von ferne eine bide Figur.

Abolph (bei Seite). Dick? Das bin ich nicht.

Grafin. Ein weißer Mantel, etwas langfam und ichwer-fällig.

Adolph (bei Seite). Ben meint fie? . . .

Graffin. 3ch wette, es ift unfer granbartiger Ritter. Beben Gie, mein Bagen fteht unten am Thoru-

Adolph (bei Seite). Auch Equipage?

Gräfin. Sie fahren in meine Bohnnng. 3ch folge Ihnen balb in einem Miethwagen.

Amal. Großmuthige Frau!

Grafin. Nichts von Großmuth! 3ch bede nur Familienthorheiten mit Schwesterliebe ju. Auf Bieberfeben! (Amalie geht mit Jatob ab.)

Adolph (bei Seite). Die eine geht, die andre bleibt. Wie wird bas enden?

Grafin. Er ift's! Das Podagra tampft mit feiner Ungebulb.

## Dreizehnte Scene.

Vorige. Graf (in einen weißen Mantel gehallt, erfchit im Gintergrunde und huftet: bie Graffin beautwortet biet Beligeit)

Abolph (bei Geite). Suften? Iha! Rum, bas tann if and. (Buffet.)

Graf (leife). Sind Sie es, schone Frau?

Grafin (leife). 3ch bin's!

Adolph (bei Seite - horthenb). Gin Rendez-vous.

Graf. Geben Sie mir Ihren Urm! Der Plat ift hier fo frei. Der fatale Mondschein! Und kuhl ift es auch.

Adolph (bei Seite). Pfui, alter Herr! Wer wird frieren? Graf. Ich bente, wir gehen.

Gräfin (mit verftellter Stimme). Bobin Gie wollen!

Abolph (bei Seite). Ach nein! Go haben wir nicht gewettet. Ich war ber erste auf dem Plate, und foll nun bas leere Nachsehen haben! (vertritt ihm ben Beg.) Wohin, mein herr?

Graf (mit bem Mantel übers Geficht gefchlagen, woburch feine Sprache etwas untenntlich wirb). Was geht bas Sie an?

Abolph. Ich kann kein Frauenzimmer entführen seben, und am wenigsten von einem so biden, alten herrn, als Gie find.

Graf (bei Seite). Bum Teufel! bas ift mein Sohn! Grafin (bei Seite), Mein Neveu! Vortrefflich!

Abolph. Bie? Bas foll das Gefläster? — Sie sehen mich entschlossen, heute Abend in Ihrer Gesellschaft zu bleiben, wenn anders die Dame schön ift, woran ich nicht zweisle; und wenn Sie ein luftiger, alter Patron sind, woran ich auch nicht zweisle —

Graf. Junger Berr!

Adolph. Daß ich jung bin, ift eben nicht mein größter Fehler.

Graf. Gie nehmen fich Freiheiten beraus -

Adolph. Ich bin ja der bescheidenste Mensch von der Welt. Ein anderer an meiner Stelle wurde Sie schon langkt davon gejagt haben.

XII.

Graf. Plat da!

Adolph. Nicht von der Stelle!

Graf (läßt ben Mantel vom Munbe fallen). Impertinenter Junge!

Adolph (flust). Was?

Graf. Beh' mir aus dem Bege!

Adolph. Was Teufel, — ich glaube wahrhaftig — diese Stimme — es ist mein Vater!

Graf. Der dich überall findet, wo du nicht hingehörft.

Adolph. 3ch bitte taufendmal um Bergeihung!

Graf. Beh' jum Teufel!

Adolph. Ich konnte unmöglich glauben —

Graf. Pact' bich fort!

Adolph (mit etwas Ironic). Meinen alten brei undsechzigjährigen Vater —

Graf. Ochweig'!

Adolph. Um diefe Stunde in folder Befellichaft -

Graf (bei Ceite). Ich möchte rafend werden!

Adolph. Ha, ha, ha! Gestehen Sie's nur, lieber Papa, das Abenteuer ift boch verdammt lustig.

Gräfin (folägt ben Schleier gurud). Abolph! fcamft bu bich nicht?

Mdolph. Bas? die Tante?

Graf (läßt fic los). Alle Zeufel!

Gräfin. Schämft du dich nicht, gegen einen wurdigen Bater einen fo beleidigenden Berdacht zu außern?

Adolph. Sind Sie es wirklich?

Gräfin. Run ja! Was ist denn dazu verwundern? Der Abend ift schön. Dein Bater hatte Luft, einen Spazirgang zu machen. Richt wahr, Bruder?

Graf. Ja, ja — freilich!

Gräfin. Er wollte nicht allein geben, und bat mich, ihm Gesellschaft zu leisten. Nicht mahr, Bruder?

Graf. Allerdings!

Gräfin. Da kommt so ein Sans Safenfuß, vertritt uns ben Weg, sagt eine Sottise nach der andern, und meint am Ende wohl gar, der alte Vater sei ein eben so leichtsinniger Mensch als der Sohn?

Graf. Sa, ja, es ift abscheulich, mir fo etwas gugu-trauen!

Gräfin. 3ch habe mich über beine Bebuld gewundert.

Graf. Mir, ber ich in aller Unschuld und Ehrbarkeit mit meiner leiblichen Schwefter spaziren gehe!

Adolph. Ich bin ganz erstarrt! — Bester Vater! — Gnädige Tante! Ich weiß, hol' mich der Teusel, — nicht, was ich sagen soll. Es war ein dummer Streich von mir, oder der Satan hat mir ein Blendwerk vorgemacht. Ich bin so beschämt!

Gräfin. Go geh' und schame bich zu Sause! Abolph. Unterthäniger Diener! (Ab.)

# Vierzehnte Scene.

Graf (fieht verlegen und gudt in ben Mond). Grafin (fieht ihn lächelub an).

Gräfin. Go fieh' mich doch an, Bruder!

Graf. Ich weiß recht gut, wie bu ausfiehft.

Grafin. Dasmal habe ich beine Ehre gerettet.

Graf. Danke!

Gräfin. Madame Friedberg hat mir aufgetragen -

Graf. Verdammtes Weibervolk!

Gräfin. Dir biefe Ohrgehange wieder zuzustellen.

Graf. Das hangt zusammen, wie Rletten.

Gräfin. Die vermuthlich durch ein Diffverftandniß -

Graf. Schon gut. Gib nur her!

Grafin. Gind wir nun fertig?

Graf. Ja!

Gräfin. Bollen wir einen Miethwagen nehmen?

Graf. Mein!

Gräfin. Alfo ju Fuße?

Graf. Mein!

Grafin. Ich habe aber nicht Luft, hier langer Abenteuer au fuchen.

Graf. Go geh'!

Grafin. Bang allein?

Graf. Du bist ja allein gekommen.

Grafin. Willft bu noch einen Spazirgang machen

Graf. 3a!

Gräfin. lleber die Gache nachdenken?

Graf. 3a!

Gräfin. Du willst dich noch ein wenig abkühlen?

Graf. Mein!

Grafin. Go empfehle ich mich bir.

Graf. Udieu!

Gräfin (flopft ihm ichalfhaft auf bie Eculter).

Mit ber fchlauen Liebe kofen Darf man nicht am Krüdenftab; Nur ber Jugenb blühen Rofen, Nur bie Jugenb pflückt fie ab.

(Geht.)

# Fünfzehnte Scene.

Graf (allein. Rach einer Paufe).

Run zeige mir boch einer einen bummen Jungen, ber bummer aussieht, als ich. Mit Ohrgehängen habe ich kein Gluck. Aber meinem Sohne, bem Satan, muß ich einen Streich spielen, und bas auf ber Stelle! (Ab.)

' (Der Borhang fallt.)

## Vierter Act.

(Benriettene Bimmer.)

# Erfte Seene.

Henriette (allein).

Er kommt nicht! — Sollte mein Bruber mich getäuscht haben? — Sollte der Zweikampf unglücklich abgelaufen fein? Der Graf vielleicht verwundet, — nein, Karl sah heiter aus; ware Blut gestossen, er hätte anders ausgesehen. Aber die Einwilligung des Vaters — wird er sie erhalten? Sei sleißig, arme Henriette! lege nicht die Hände in den Schooß, als ob du schon eine reiche Gräfin mark; — er wird nicht einwilligen! — Doch, daß mein eigner Werth den guten Jüngling fesselte, — das, was ich ohne fremden Zusab bin, — darauf darf ich doch ein wenig eitel sein? Ihr guten, reichen Mädchen! Die Männerscharen, die zu euern Füßen liegen, und reine Liebe heucheln, — p könntet ihr mit all

eurem Golbe ein Fensterlein in jede Bruft erkaufen, wie murbet ihr erschrecken? Darum banke ich Gott, daß ich ein armes Mädchen werden mußte, um ein herz zu finden, das meinem herzen angehört, das kein Onkel Minister, und keine Tante Erösus mir erobert hat. (Es wird geklopft.) Wer kommt?

## Bweite Scene.

#### Graf. Seuriette.

Graf. Romm ich hier recht zu — (flust, als er Genrictsten gewahr wirb, und verstummt.)

Senr. Bu wem?

Graf (bei Geite). Wahrhaftig, was ben Gefchmack anbetrifft, da darf der Bube fich mit mir meffen.

Senr. Wen suchen Gie, mein Berr?

Graf. Ich, - ich suche ein schönes Madchen und finde einen Engel.

Senr. Bas foll bas beigen ?

Graf. Gind Gie Demoifelle Stein?

Senr. 3a!

Graf. Wenn Ihr Name und Ihr herz von gleicher Materie sind, so werden Ihre Augen viel Unheil in der Welt anrichten.

Senr. Mein Berr, wenn meine Augen Ihnen Diefen ichalen Wis eingeflöfit haben, fo ift bas freilich ein Unbeil.

Graf. Bravo! Den Einbruck, den Ihre Schönheit bes ginnt, vollendet Ihr Beift!

Horn. Darf ich fragen, warum Gie meinen Geift vier Treppen hoch suchten?

Graf. Um ihn zu bewundern.

Henr. Beil doch in der Ferne alles größer scheint, so bin ich so eitel, Sie zu bitten, meinen Geift in Zukunft von Ferne zu bewundern.

Graf. Vergebens! Eine unsichtbare Kraft zieht mich an. Mir schwindelt, — ich widerstehe — Eitler Versuch! Fast möchte ich an die Wirbel des Des Cartes glauben.

Senr. Ihr Kopf ift wenigstens fein Beweis gegen fein Softem.

Graf. Ich! Die Rebe ift von meinem Bergen!

Senr. Ich munichte, mein Berr, die Rede mare von gar nichts mehr.

Graf. Es flopft! es pocht!

Senr. (mit Ironie). Die vielen Stufen im zehnten Stufenjahre -

Graf (bei Seite). Verdammt! das beifit! (Laut.) Bravo! Ich liebe die Repliten!

Senr. Lieben Gie, mas Gie wollen; nur mich nicht!

Graf. Gefteben Gie nur, Gie find nicht, was Gie icheinen.

Henr. Das kann nicht ein Jeber von sich sagen. Sie, mein herr, sind gang, was Sie scheinen.

Graf. Das Zeugniß flingt ein wenig zweideutig.

Senr. Ich dachte faum.

Graf. Wenn ich es zu meinem Bortheil auslegen durfte -

Senr. Nach Ihrem Belieben; doch nicht eber, bis Gie mich verlaffen haben.

Graf. Ich Gie verlaffen? Welche Zumuthung!

Senr. Wenn mein Bruder nach Saufe fommt -

Graf. Saben Gie viele Bruber?

Senr. Mur einen.

Graf. Ift diefer eine icon lange Ihr Bruder ?

Senr. Mein Berr!

Graf. Berftehen wir uns doch nur recht, fcones Sind!

Senr. Fort, mein Berr! Bir werden uns nie verfteben.

Graf. Faffen Sie Butrauen! Meine Erfahrung, meine Weltkenntniß -

Senr. D, wenn die Belt so ift, so verdient fie ihr jesiges Schickfal; so ift es ein Sturm, ber die vergiftete Utmosphare reinigen wirb.

Graf. Suchen wir Schut im Tempel ber Liebe!

Senr. Mein Berr! Gie find in der Bohnung der Unfchuld, und die follte eben fo beilig fein, als ein Tempel.

Graf (bei Ceite). Wahrlich, wenn hier der Schein nicht trügt -

Senr. Noch einmal, mein Bert! entfernen Gie fich!

Graf (bei Seite). Fast möcht' ich wunschen, bas Oprichwort Lugen zu strafen. (Laut.) Kennen Sie mich, Mabemoiselle?

henr. Schon zu viel!

Graf. Und ich noch zu wenig. (Bei Ceite.) Wir wollen Sturm laufen.

Henr. Ich warne Sie; trogen Sie nicht auf meine wehrlose Einsamkeit. Ich rufe Leute berbei!

Graf. Wozu?

Senr. Ich will allein sein. Diese Zimmer find bie meinigen.

Graf. Eben, weil biefe elenden Bimmer bie Ihrigen find, verlaffe ich fie nicht. Gie muffen schonere bewohnen. Man faßt feine Diamanten in Blei. 3ch weiß, bag Gie für

Gelb arbeiten, daß Sie Put machen. Belche Erniedrigung! Ein Frauenzimmer, dem zu gefallen die Grazien felbft Putmacherinnen werden follten, läßt fich herab —

Henr. (von Born und Schmerz aberwältigt). Noch nie, mein Gerr, ward ich fo tief erniedrigt, als in diefem Augenblick. (In Thränen ausbrechenb.) O, wenn Armuth zu folchen Anträgen berechtigt, wer darf noch behaupten, Armuth fei kein Uebel?

Graf (bei Sette). Gie weint! 3ch bin zu weit gegangen-

Senr. Ich bin ein ungluckliches Geschöpf! Ich habe schon viele Thranen vergoffen, aber noch keine, bie so bitter waren! Und wenn Sie noch so reich find, mein herr, biese Thranen können Sie nicht bezahlen.

Graf (bei Geite). Das ift wohl nicht Verstellung. (Laut und verlegen). Mademoiselle!

Senr. Wenn Sie so alt wurden, und mein Geschlecht nie anders beurtheilten, dann bedaure ich Sie, denn dann haben Sie die Liebe nie gekannt.

Graf (bei Seite). Bei Gott! bie ift, was fie fcheint! (Laut.) Mademoifelle, - ich bitte -

Senr. Gab es aber einen Zeitpunkt in Ihrem Ceben, wo tugendhafte Liebe Sie beglückte, hatten Sie vielleicht eine Gattin, welche der Schilderung nahe kam, die einer unf rer größten Dichter von der Burde der Frauen lieblich und mahr barftellte —

Graf (gerührt und haftig). Ja, ich hatte eine folde.

Hotung für meine Unschulb, benn fie ift mein ganger Reichthum.

Graf. Mademoifelle - verzeihen Gie mir - ja, ich fannte eine folche Geele. In Ihrer Gegenwart batte ich fra-

her daran denken follen, benn Ihre Gesinnung en, bie Barme, mit der Sie für Tugend und Unschuld sprechen, — alles ruft mir jenes holde Bild zurück! Und vielleicht ift es zum zweiten Male meine Bestimmung, da, wo ich nur Vergnügen suchte, das Glück des Lebens zu finden.

Senr. Ich verftebe Gie nicht.

Graf. Mich jest zu nennen, verbietet mir ein brudenbes Gefühl. Sie wurden mir verzeihen um meines Namens willen, und bas habe ich nicht verdient. Balb wird vielleicht die Zukunft Sie belehren, daß man wenigstens im zehnten Stufenjahre eine Sottise leichter wieder gut machen kann, als im vierten.

Sent. (will antworten, fieht aber Stein eintreten).

## Dritte Scene. Vorige, Stein.

Senr. (ein wenig haftig). Mein Bruder!

Stein. Guten Abend, Schwefter! (Berbengung gegen Rlingsberg, welche biefer verlegen erwibert). Ber ift biefer Berr?

Senr. (verlegen, weil sie ihres Brubers hibe fürchtet). Dieser Serr ist ein Fremder, der sich in der Wohnung irrte. Nicht wahr, mein herr?

Graf. Ja wohl habe ich mich geirrt.

Senr. Er fuchte Jemand, den er nicht fand.

Graf. Und fand hier, mas er nicht fuchte.

Stein. Wir find felbft fremd hier, und werden Gie schwerlich gurecht weifen konnen.

Graf. Doch, doch, ich bin ichon gurecht gewiesen worben.

Stein. Go will ich Ihnen leuchten. Es ift bunkel auf ber Treppe.

Graf. Darf ich ben Zufall benugen? Darf ich wieber- fommen?

Stein. Mein Berr, Sie sehen wohl, daß wir nicht bar-

auf eingerichtet find, Gafte zu empfangen.

Graf. Der gute Bille ift die beste Einrichtung far Gafte, und ich mage zu hoffen, daß Gie mich noch recht gern hier sehen werden. — Boren Gie, Mademoiselle? recht gern! (Gebt von Stein mit Licht begleitet.)

Senr. (Bei Geite). Ich zweifle.

#### Vierte Scene.

Borige. Adolph (fioft in ber Thure auf bie Abgehenben).

Molph. Sa! mein Vater hier ?

enr. } Sein Bater?

Graf (bei Seite). Da haben wir's!

Adolph. O ich errathe, warum er hier ift. Gewiß kam er auf meine Bitte.

Graf (bei Seite). Nichts weniger.

Abolph. Um sich selbst von Senriettens hohem Werthe ju überzeugen, um zu sehen, ob nicht blos Leidenschaft mich blende?

Graf. Ja, ja - allerdings!

Stein. Herr Graf! Wir sind arme, ehrliche Leute, burch Geburt und Berg Ihrer Verbindung wurdig; burch Rang und Reichthum tief unter Ihnen.

Graf. Ich weiß, — ich weiß. (Bei Seite.) Da bin ich

schön in der Klemme! -

Adolph. O, Gie kennen meinen Bater nicht, wenn Gie feinen Sbelmuth bezweifeln.

Senr. Berr Graf! - ich bin fo befcamt!

Graf. Mun ja, bas fehlte noch!

Seur. Ich febe nun wohl ein, daß Gie mich blos prufen wollten -

Graf. Ich bitte Gie, mein Fraulein, kein Bort mehr bavon!

Sent. Der Lon, welchen Gie gegen mich erfünftel-

Graf. Bergeffen fei alles, wozu die vatetliche Beforgnif mich verleitete!

Senr. 3ch Thorin fonnte glauben -

Graf. Soren Sie auf, mein Miftrauen zu beftrafen!

Stein. Ich will nicht hoffen, Schwester, daß dein Betragen gegen den herrn Grafen einer Entschuldigung besbarf?

Graf. Reinesweges! Wir haben uns nur wechselseitig nicht gefannt.

Adolph. O, mein Bater! Sie sind die Gute felbft. In dem Augenblick, wo Sie Ursache hatten, über mich gu gurenen —

Graf. Schon gut, es ift vergeffen.

Adolph. Da ich auf der Baftei -

Graf. Genug, mein Gohn! Ich will nichts weiter ba-

Abolph. In dem nämlichen Augenblick faßten Gie ben Entschlug, mein Glück zu befördern.

Graf. Es freut mich, wenn bu bas ertennft!

Abolph. Sie famen hieher mit dem ebelften Borfat --Graf. Run, nun, lag es nur gut fein! Adolph. Sie scheuten fich nicht in Ihrem Alter vier Treppen hoch herauf zu steigen.

Graf. Da siehst du, mas ein Nater für sein Kind

thut.

Adolph. Mit der Barme eines Naters, und ber Vorficht eines Greifes erforschten Sie bas Berg meiner Benriette.

Graf. Ja, ja, ich habe es erforscht.

Adolph. Und mas fanden Sie? Liebreig des Körpers und Abel der Seele?

Graf. Beibes! Beibes!

Adolph. Die Urt, wie Henriette Gie empfangen, ge-ftehen Gie, mein Bater, Gie hatten bas kaum erwartet.

Graf. Du haft Recht! - ich zweifelte.

Adolph. Aber nun, — verschwunden ist jeder Zweifel, ich darf hoffen, — bester Bater — ich hoffe!

Graf (bei Seite). Was soll ich machen? Verdammte Situation!

Adolph. Sprechen Sie bas Glud meiner Bukunft mit einem Worte aus! Rennen Sie bies holbe Madchen Tochter!

Graf (geht auf Genrietten zu und bietet ihr bie hand). Bollen Sie mich zum Nater? (Genriette will ihm die Sand fuffen, er zieht die Sand weg.) Einen Ruß!

Benr. Bon ganger Geele!

Graf (wirft fie Abolph in bie Arme). Da! Ruffen Sie ben ba von ganzer Seele! (Stumme Umarmung ber beiben Liebenten. Stein tantt Gott gerührt und umarmt fie beibe. Graf bei Seite.) Ein alter Fuchs wird auch zuweilen gefangen.

Eine Magd (bringt Stein ein Billet). Ein Bebienter brachte dies! (Ab. Stein öffnet es und lieft heimlich.)

Abolph. Und nun, bester Vater! Meine Braut darf hier nicht langer wohnen. Es ist weder bequem, noch schicklich. Ihre funftige Schwiegertochter muß mit Unstand in der Welt erscheinen. Nicht wahr?

Graf. Allerdings!

Molph. Der linke Flügel Ihres Saufes ift leer.

Graf. Ich verftehe bich!

Molph. Darf ich? Darf ich fie hinbringen?

Graf. Nein, das muß ich thun. Ich muß das schöne Kind in mein Saus einführen, und zwar noch diesen Abend, wenn ihr es anders gefällig ift.

Molph. Liebe Benriette!

Henr. Das Undenken an diese kleine Wohnung wird mir doch immer sehr werth bleiben.

Graf. Aber ich bin ju Fuße.

Molph. Mein Wagen ift hier.

Graf. Desto beffer! Er ist nur zweisigig. 3ch fahre, und bu trabst zu Fuße neben her.

Adolph. Was gilt die Wette, ich bin doch früher zu Sause? Meine Genriette aus dem Wagen heben, sie die Treppe herauftragen, das laffe ich mir nicht nehmen.

Graf. Aber habt Ihr auch bedacht, was daraus folgt? Adolph. Freude und Fröhlichkeit.

Graf. In acht Tagen muß Eure Sochzeit fein.

Molph. Bortrefflich!

Senr. Go fruh?

Graf. Kind, wenn wir unter einem Dache wohnen, und es langer bauert, so stehe ich Ihnen weber für biefen Buben, noch für mich selbst. Kommen Gie! (Fast heurietten unterm Arm und gest.)

Mbolph (ju Stein). Romm', Bruber!

Stein (ber über tas Billet in Nachbenken gerieth). Nur noch einen Augenblick! Ich habe da ein Billet empfangen, — ich weiß nicht — geh' nur — geh' nur! ich folge sogleich!

Molph. Ich bin trunken, berauscht! Wenn ich nur die

Treppen nicht hinab purgle! (Ab.)

# fünfte Scene.

#### Stein, bann die Magd.

Stein (entfaltet bas Billet nochmals). Was soll bas heißen,? (Lieft.) »Eine Dame, welche großen Untheil an Ihrem Schicksal nimmt, wünscht Sie noch heute zu sehen und zu sprechen. Ueberbringer dieses hat Ordre, Sie zu führen."— Eine Dame? Ich kenne keine Dame in ber ganzen Stadt. Be, Mariane! (Magb tritt ein.) Wer brachte dies Billet?

Magd. Ein langer Mensch in einem Oberrock.

Stein. Bo ift er?

Magb. Er steht noch braugen. Als die Mamsell mit beiden fremden herrn die Treppe hinabging, ba bruckte er sich in die Ede, als ob er ein boses Gewissen hatte.

Stein. Laß ihn hereinkommen. (Magb ab.)

# Sechste Scene.

Stein. Jakob.

Stein. Ber ift Er, mein Freund? Jakob. Ein Bedienter.

Stein. Bei wem?

Jatob. Bei meiner Berrichaft.

Stein. Wer ist seine Berrschaft?

Jakob. Gine Dame.

Stein. Wie heißt fie?

Jafob. Das barf ich nicht fagen.

Stein. Bas will fie von mir?

Jafob. Das weiß ich nicht.

Stein. Boher fennt fie mich?

Jatob. Das weiß ich nicht.

Stein. Irrt Er fich vielleicht in der Perfon?

Jakob. Mein!

Stein. Er foll mich führen?

Jakob. Sa!

Stein. Ift es weit?

Jafob. Mein!

Stein (für fid). Eine fonderbare Avanture! 3ch febe freilich wohl fo ziemlich einem Glücksritter abnlich, aber ich bente, fur verliebte Abenteuer habe ich zu wenig Unverschämtheit und zu viel Sunger in meinem Gesichte. (Rant.) Bohlan, mein Freund! ich folge Ihm! (Beibe ab.)

#### Siebente Scene.

(Bimmer ber Grafin.)

Gräfin (legt Facher und Sanbichuhe auf ben Tifch). Erneftine (nimmt ihr bie Caloppe ab).

Gräfin. Wird er kommen? Ern. Noch ift Jakob nicht gurud. Grafin. Gefdwind rufe mir die Fremde! (Erneftine ab. Grafin zieht ein Bapier aus ber Tafche, überlieft es ftüchtig, und legt es bann aufben Tifch.)

## Achte Scene.

#### Gräfin. Amalie.

Gräfin. Guten Abend, liebe Freundin! Wie? Ich glaube gar rothe Augen?

Amal. In Ihrer Ubwesenheit kam ich mir wieder so ver- laffen vor.

Gräfin. Ruhig! Die Stürme sind vorüber; die Sonne scheint. (Nimmt das Rapier vom Tische.) Was habe ich da in meiner Sand?

Amal. Doch wohl nicht -

Gräfin. Ihr Mann ift angestellt. Freilich fur's erfte nur mit einem kleinen Gehalt, doch sein Verdienst mag fur die Butunft forgen.

Amal. O Grafin! 3ch habe feine Worte -

Gräfin. Die waren auch fehr überfluffig, benn ich habe nichts dabei gethan, gar nichts. Im Gegentheil: ber Minister hat mich ausgelacht, daß ich zu ihm kam, mich für eine Sache zu verwenden, die bereits abgethan war.

Amal. Abgethan? Mein Mann schrieb mir doch vor wenig Tagen, er werde mit leeren Versprechungen hingehalten.

Gräfin. Warum nannte er diese Versprechungen le er? Weil sein Kopf voll von Grillen war. Zweimal war genug für einen Menschenbenner, um den Mann, der vor ihm stand, zu durchschauen. Hernach ist er abgewiesen worden. Gehr XII.

naturlich! Sein tos war bereits entschieden, und hundert andere harrten noch der Entscheidung. Seit einigen Tagen sich on war dies ausgefertigt. Der Minister, der auch ein Menschift, wollte das Vergnügen haben, dies Ihrem Manne person-lich einzuhändigen. Aber der ließ sich kaum noch im Vorzimmer sehen, und wenn er fünf Minuten gewartet hatte, so lief er davon, als wenn ihm der Kopf brennte.

Amal. Ich ja, fo ift mein Rarl, fo fenne ich ibn.

Gräfin. Go sollte er aber nicht sein. Wen das Unglud heimsucht, ber muß so lange zum Fenster hinaus schreien, bis die Geduld auch bei ihm einkehrt. Kurz, Gie sehen, daß ich nichts bei ber Sache gethan habe, als den Kanzelleisboten gemacht, und nun hoffe ich, werde er mir das Botenslohn mit einer froben Stunde bezahlen.

rn. (eilig). Er fommt! (Ab.)

Amal. (außer fich). Wer? mein Mann? (Bill ihm ents gegen laufen.)

Grafin. Salt! halt! haben Gie unfere Abrebe ver-

Amal. Ich meine Ungebuld! meine Liebe!

Gräfin. Die Liebe und dies Papier nehmen Sie mit sich in mein Kabinet. Die Ungeduld halten Sie im Zaum, bis ich Ihnen winke. Fort! fort!

Amal. Mur bald! bald! (26.)

Grafin. Die Beforderung hat er verdient; jest wollen wir feben, ob er auch das brave Beib verdient. (Bill flingeln, inbem fommen aus ber anbern Seitentbure)

#### Mennte Scene.

#### Graf, Adolph, Senriette, Grafin.

Graf. Liebe Schwefter! diesmal wirft du hoffentlich mit mir zufrieden fein.

Adolph. Beste Cante! Ich stelle Ihnen hier meine Braut vor.

Grafin. Deine Braut?

Graf. Urm, aber brav, - febr brav!

Abolph. Fraulein Senriette von Stein.

Grafin. Bon Stein?

Graf. Run ja, von Stein. Stelle bich boch nicht, als . ob bu ju Salg worben mareft.

Grafin. Doch mohl nicht eine Schwester bes Lieutenants von Stein?

Benr. Ja, gnabige Frau!

Graf (bei Seite). Die kennt ben Lieutenant auch.

Grafin. Bortrefflich! Kommen Gie in meine Urme, liebes Kind! (Umarmt fie.)

Graf. Endlich!

Benr. Mein Bert foll mir Ibre Liebe verbienen.

Gräfin. Batte ich boch ben Wilbfang kaum eines fo vernunftigen Streichs fabig gehalten.

Graf (leife). Welchen von und beiben meinft bu?

Gräfin. Beide!

Abolph. Meine gute henriette hat mich gang ver-

Grafin. Dann ift fie eine machtige Fee.

Adolph. Gie trägt ben Zauberftab im Muge.

Grafin. Daß nur nie Thranen um ben Flattergeift bies foone Muge fullen!

Adolph. Warum von meinem Tode fprechen? benn nur im Tode —

Brafin. Still! ftill! bas find Rebensarten!

Ern. (tommt). Er ift im Borgimmer.

Gräfin. Er foll einen Augenblick warten. (Grneftine ab.) Graf. Ber?

Gräfin. Kinder! Ich habe euch alle herzlich lieb, aber jest kommt ihr mir ungelegen, denn ich muß eben ein Rendez-vous geben.

Graf. Du ein Rendez-vous?

Gräfin. Warum benn nicht? Es gibt Leute, bie fünfzehn Jahre alter find, als ich, und boch noch Rendes - vous geben.

Graf. Das war grob!

Grafin. Fort, fort, in mein Rabinet! bem Gerrn Reveu wird die Zeit nicht lang werben, und für bich, Gerr Bruder, habe ich bort auch eine Gefellichaft.

Graf. Für mich? Lag boch feben, ob bu meinen Ge-fcmack fennft. (Geht auf bas Rabinet gu.)

Grafin. Bas gilt die Bette?

Graf (öffnet bie Thur und bleibt mit offenem Munbe fleben). Madame Friedberg?

Adolph (besgleichen). Madame Friedberg?

Care Mar Cambridge Speller

Graf. Was Teufel! . nigerio

Mbolph. Ein fataler Streich!

Gräfin. Sinein! hinein! verwundert euch brinnen, und schämt euch auch und bittet um Vergebung. (Schiebt einen nach bem anbern hinein.) Gern möchte ich dabei sein und mich an euren Armensunder-Physiognomien ergögen, aber ich habe jest keine Zeit. (Macht die Thur ju und flingelt bann. — Ernesstine fommt.) Laß ihn herein. (Ernefline ab.)

# Behnte Scene.

#### Gräfin. Stein.

Stein (tritt mit einer Berbeugung ein). Gnabige Frau!

Gräfin. Berr Baron von Stein; nicht mahr?

Stein. Go ift mein Name.

Grafin. Die geheimnisvolle Ginladung wird Gie be-fremdet haben.

Stein. Ich leugne es nicht.

Gräfin. Um jedem Migverständniffe vorzubeugen, muß ich erklären, daß ich nicht in meinem eigenen Namen handle.

Stein. Ich erwarte Ihre Befehle.

Gräfin. Eine meiner Freundinnen, eine junge, schöne Frau, hat Gie oft gesehen, ju oft für ihre Rube.

Stein. Ich verftehe Gie nicht.

Grafin. Mich bunkt, für einen Mann von Welt rede ich boch febr verständlich.

Stein. Ich kenne die Belt nur von der schlimmen Seite; aber hier hoffe ich nicht meine Erfahrungen ju vermehren.

Gräfin. Gewiß nicht! benn von diesem Augenblicke an

lächelt Ihnen bas Glud. Meine Freundin wunfct Sie gu feben — oft — täglich —

Stein. Mich?

Gräfin. Gie hofft einen Freund in Ihnen zu finden.

Stein. In mir?

Gräfin. Muf ben fie ihre Gorgen werfen -

Stein. Muf mich?

Grafin. Mit bem fie ihre frohen Stunden theilen fann.

Stein. Mit mir?

Gräfin. Nun ja doch, ja, mit Ihnen. Ist es benn so etwas Außerordentliches, daß ein Mann von Ihren Jahren und von Ihrer Gestalt einer hubschen Frau gefällt?

Stein. Gnädige Frau! einer von uns beiden wird hier zum Besten gehalten; und bei meiner Ehre, wir sehen boch nicht barnach aus, als wenn wir es verdienten.

Gräfin. Wenn Sie noch zweifeln, so will ich Sie ber Dame felbst vorstellen.

Stein. Ich muß mir bas verbitten. Bur Unterhaltung tauge ich nicht, und zu jeber andern Bestimmung bin ich zu gut.

Grafin. Man bat mir gefagt, Gie waren arm?

Stein. Ich besitze boch noch etwas, bas mir nicht feil ist, — meine Ehre.

Gräfin. Gine Sache, aus welcher hundert Undere fich gerade eine Ehre mach en wurden.

Stein. 3ch bin nicht, wie hundert Undere.

Grafin. Gie find unglücklich?

Stein. Wie man es nimmt! - von außen, ja!

Grafin. Gie fuchten Dienfte?

Stein (immer und burchgebends mit vieler Sofiichteit). Doch nicht folche, als Ihro Gnaden mir anzubieten geruhen. — Saben Sie sonft noch etwas zu bestellen?

Grafin. Sie find ein feltsamer Mensch! Meine Freunbin ift nicht blos jung und hubich, fie ift auch reich.

Stein. Dazu muniche ich ihr Glud; benn ohne Reich= thum konnte fie leicht armer fein, als ich.

Grafin. Gie hat viele Befanntichaften.

Stein (mit leifem Spott). Das glaube ich.

Grafin. Große Connexionen. Gie konnte Ihnen bei Ihrem Gefuche behilflich fein.

Stein. Mein Hofmeister hat mich schon vor zwanzig Jahren gelehrt, bag ein Ebelmann sich burch Verbienste empor schwingen muffe.

Grafin. Wahrhaftig, mein Berr, Ihre Begriffe find hundertjährig.

Stein. Defto schwerer auszurotten.

Grafin. Geftehen Gie nur, es fteckt noch etwas anders bahinter.

Stein. Geit wann bedarf die Ehre noch eines hinter= halts?

Gräfin. Gie lieben eine andere ?

Stein. Das gehört nicht zur Sache.

Grafin. Alfo boch ? ich habe es errathen?

Stein. Wenn Ihnen daran liegt, es zu wiffen, ja, ich bin verheirathet, fehr glücklich verheirathet.

Grafin. Mur verheirathet ? D bann -

Stein (ber nur noch mit Dube an fich balt). Jest, gnabige

Frau, errathe ich Ihre Absicht. Sie wollten mich nur prüfen, ob ich wirklich ein Mann von Stande und Erziehung sei? Sie wollten versuchen, wie viel ich mir ungefähr gefallen ließe, ohne die Grenzen des Wohlstandes zu übertreten. Sie haben gesehen, daß ich weiß, was ich einer Dame schuldig bin. Nun aber muß ich bekennen, daß ich sehr nahe an jener Grenze stehe. Ein Schritt weiter, und ich könnte mich vergessen. Erlauben Sie daher, daß ich mich entferne.

Grafin. Mit nichten, mein Berr! Gie mögen beschliefen, was Gie wollen, aber sehen muffen Gie meine Freunbin, und ich wette, daß Gie bann andere fprechen.

Ctein. Wetten? Sa, ha!

Grafin. Ich fete meinen Schmud zur Bette, daß Gie ihr noch heute die gartlichste Liebeserklarung thun.

Stein. Sie haben gut wetten. Sie wiffen, daß ich nichts gegen Ihren Schmuck auf's Spiel zu fegen habe.

Gräfin. Doch, doch! fegen Gie Ihren Degen!

Stein. Mein Degen und meine Gefinnungen find von cinerlei Metall.

Gräfin. Das wollen wir doch einmal feben, mein Berr Grofisprecher! (Deffnet bie Rabinetthure und ruft.) Kommen Sie, liebe Freundin! der Mann hat ein Berg von Riefelstein.

Etcin (bei Ceite). Wo bin ich hingerathen?

## Eilfte Scene.

Borige. Amalic. Graf. Adolph. Senriette.

Amal. (in ber Thur). Rarl!

Stein. Amalie! (Sturgt ihr entgegen; flumme Umarmung.)

Grafin (gravitatifc). Mein herr! ich bitte mir Ihren Degen aus.

Stein. Umalie! du hier?

Amal. Und habe bir auch ein Gefchenk mitgebracht. (Galt ihm bas Defret offen bin.)

Stein. Traume ich?

Abolph. } Glack gu, uber!

Stein. Bas ift bas? wo bin ich?

Graf. In meinem Saufe, wo Gie herzlich willbommen find.

Stein. Much Sie hier, Berr Graf? Und diese Dame?

Graf. Ist meine luftige Schwester.

Stein. Gnadige Frau!

Grafin. Vergeffen Sie nicht, daß Sie mein Gefangener sind.

Stein. Umalie! burch welchen Bufall -

Graf. Das wollen wir jest nicht weiter untersuchen. Genug, wir sind da, und bleiben beisammen; nicht wahr, Kinder? Ihr wohnt alle in meinem Hause, damit ich es fein bequem habe; denn daß ihr es nur wißt, in Zukunft mache ich euch beiben die Cour.

Grafin. Meine Erneftine nicht zu vergeffen.

Graf. Die mag dem Burschen die Manschetten at effern. (Bu Genrietten.) Ich halte nich indessen an dich, liebes Müdchen, denn wenn der junge verr vier Wochen verheirathet ist, so wird er mir wenigstens bei dir nicht mehr in's Gehäge gehen — aber wie sie da stehen Paar und Paar — verschlingen einander mit den Augen, — bekümmern sich weder um

mich, noch um meine Bonmots. — Ich, ich fehe ichon, Klingsberg hat ausgelebt! — Es bleibt ihm nichts weiter übrig, als feine alte Schwester! nun so komm, benn her, ma soeur, und laß bich umarmen! (Umarmt bie Gräfin.)

(Der Borhang faut.)

## Inhalt.

|            |      |       |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |  |
|------------|------|-------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|
| Die Zurüd  | funf | t bes | V  | ateı |   | • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | 3     |  |
| Detavia    |      |       |    |      | • |   | • |   | • |   |   |   | • | • | • | 29    |  |
| Die beiben | Klir | igsbe | rg |      |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • |   | 191   |  |

Gebrudt bei 3. P. Sollinger.

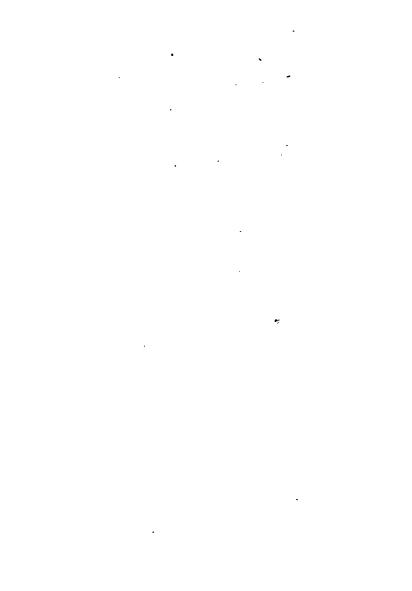

